

ing. 593 mf

1. Ex,



Sommer und Winter

nothing " at

Genfersee.

meggen

Bolgende vorzügliche Unterhaltungeichriften von

#### Kanny Lewald

find bei Otto Sante in Berlin ericbienen, burch alle Buchband. lungen gu beziehen und in jeder guten Leibbibliothet vorrathig gu finden :

Ren ericbien foeben:

Billa Riunione. Ergablungen eines alten Tangmeiftere. 2 Bbe. Geb. 4 Thir.

Grüber ericbienen :

Bunte Bilber. 2 Bbe. 1 Thir. 10 Ggr. Das Dabden von bela. Roman. 2 Bbe. Geb. 3 Thir. 10 Gar. Dleine Lebensaeichichte, Erfte Abtheilung: 3m Baterbaufe. 2 Bbe. Geb. 3 Thir.

3meite Abth .: Leibensjahre. 2 Bbe. Geb. 3 Thir.

Danelbe. Dritte Abth.: Befreiung und Banderleben. 2 Bbe. Geb. 3 Thir.

Dfterbriefe fur Frauen. Geb. 15 Sgr. Reue Romane. 5 Bde. Geb. 7 Thir. 221 Sgr.

1. Banb: Der Geehof. 1 Thir. 221 Sgr. 2. Banb: Schlog Tannenburg. 1 Thir. 71 Sgr.

3. Band: Graf Joachim. 1 Thir. 221 Ggr.

4. Baud: Emilte, 1 Thir. 71 Cgr. 5. Band: Der Lepte feines Stammes. - Mamfell

Philippinene Philipp. 1 Thir. 224 Ggr. Der Sechof. Glegante Separat-Ausgabe. Dit 30 3fluftrationen.

von Beribert Ronig. Beb. 10 Sgr.

Abele Roman. 2 Ausg. Beb. 221 Sgr. Die Rammerjungfer. Roman in'2 Banden. 2, Ausg. Geb. 11 Thir. Banblungen, Roman in 4 Banben. 2 Musg. Geb. 4 Thir. England und Cootland. Reifetagebuch. 75 Bogen ftart. 2 Bbe. 2. Ausg. Geb. 2 Thir. 71 Ggr.

Dunen: und Berggeichichten, Erzählungen. 2 Bbe. 2. Mueg.

Geb. 1 Thir. 15 Ggr. Liebesbriefe. Mus bem Leben eines Gefangenen. Roman, 2. Musg. Beb. 1 Thir.

Bon Geichlecht ju Geichlecht. 3mei Abtbeilungen in 8 Banben. Geb. 11 Thir. 74 Car.

erte Arbfellung: Der Ereiberr. 2 Bbe. Geh. 4 Lhir. 15 Sgr.
amelte Arbfellung: Der Ereiberr. 2 Bbe. Geh. 4 Lhir. 15 Sgr.
2 meile Arbfellung: Der Emporten miling. 5 Bbe. Geh. 6 Lhir. 221/2 Sgr.
2 meilige Vebensbilder. 2. Ausg. Geb. 22 Zgr.
Die Reliegefährten. Roman. 2. Ausgabe. 2 Thir. 7½ Sgr.

# Sommer und Winter

am

# Genfersee.

## Ein Tagebuch

vou

Fanny Lewald.

Das Recht der Meberfetjung ift vorbehalten. Unberechtigter Abbrud einzelner Capitel wird ftrafrechtlich verfolgt.



Berlin, 1869. Berlag von Otto Sanke. Wb 158 1040

# Inhalts - Verzeichniß.

|                                                           | Geite. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Bidmung                                                   | VII    |
| Erfter Brief: Bon Reapel nach Genf                        | 1      |
| Bweiter Brief: Bhufiognomic und Topographie von Benf      | 12     |
| Dritter Brief: Bur Weichichte ber Stabt                   | 24     |
| Bierter Brief: Die Botele und bie Benfionen               | 38     |
| Fünfter Brief: Rarl Bogt in feinem Saufe                  | 49     |
| Cechfter Brief: Echlof Ferney                             | 61     |
| Siebenter Brief: Die Genfer und Die Uhrenfabritation .    | 71     |
| Achter Brief: Gine Lehranftalt aus ber Reformationegeit . | 78     |
| Meunter Brief: Das Mufcum Rath. Erinnerungen au           |        |
| Galvin                                                    | 86     |
| Behnter Brief: Die Billa Rothichilb's und Coppet          | 98     |
| Gilfter Brief: Dethobiftifc Eraftatlein und mas barans    |        |
| an lernen ift                                             | 119    |
| Bwolfter Brief: Glion fur Montreur                        | 129    |
| Dreizehnter Brief: Das Banbtland und feine Beicichte .    | 143    |
| Bierzehnter Brief: Jojeph Gorunng ale Maler und Dichter   | 170    |
| Bunfgebnter Brief: Gine Gothefeier am Genferice, Eduard   |        |
| Soure und ein Befuch bei Ebgar Quinet                     | 194    |
| Cechezehnter Brief: Baribalbi im Botel Byron              | 206    |
| Siebzehnter Brief: Montreur und bie ju ihm gehörenben     |        |
| Orticaften                                                | 217    |
| Achtzehnter Brief: Die Banbtlanber, ber Beinban und       |        |
| bas Leben am Gec                                          | 236    |
| Meungehnter Brief: Muf bem Rirchhofe von Clarene          | 248    |
| Bmangigiter Brief: Clarene, bae Chatelarb, bae Chatean    |        |
| hed Crited Grinnerungen an Manifean                       | 255    |

|                                                          | Seite.     |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Ginundzwanzigfter Brief: Binternacht am Gee - Beih:      |            |
| nachten und Dbrift Frugieft                              | 270        |
| Bweiundzwanzigfter Brief: Farbenipiele am Gee            | 282        |
| Dreiundzwanzigfter Brief: Schlof Chillon                 | 286        |
| Bierundzwanzigfter Brief: Calvin                         |            |
| Funfundzwanzigfter Brief: Echlof Blonay und eine Ritter- |            |
| gefchichte                                               | 346        |
| Secheundzwanzigfter Brief: Montreur und die andern Drt.  |            |
| ichaften ale Rurplage                                    | 366        |
| Siebenundzwanzigfter Brief: Gine gahrt nach Bevah        | 384        |
| Achtundzwanzigfter Brief: Gine Gahrt in's Rhonethal      | <b>#94</b> |
| Neunundzwanzigfter Brief: Gin Roman zwijchen ben         |            |
| Shloffern                                                | 406        |
| Dreifigfter Brief: Bon Strafen und Blaten                | 412        |
| Ginundbreifigfter Brief: Gine Sahrt nach Laufanne        | 419        |
| Bweiunbbreifigfter Brief: Ronnen aus bem fünfgehnten unb |            |
| iechezehnten Sahrhundert                                 | 434        |
| Dreiundbreifigfter Brief: Bonivard und Lord Byron am     |            |
| Genferice                                                | 456        |
| Bierundbreifigfter Brief: In ber Umgegenb von Genf.      |            |
| Morner, Thonon, die Boirons                              | 473        |
|                                                          |            |

## Professor Rarf Bogt und Frau Marianne Bogt in Genf.

Bom Genferfee zu sprechen, ohne baß Sie Beibe, meine lieben theuren Kreunde! mir dabei einstellen, die Sie soviel dazu gethan haben, uns ben breizespumonatlichen Aufentbalt an feinen Ufern lieb, und Genf und das Wadtland mis heinathlich zu machen, ware für Stahr und mich eine Unmöglichteit. Rehmen Sie also dies Tagebuch, das ich in den stillen Abenden in der Pension Mooser für mich zusammengerragen habe, heute auch als Ihr besonderes Eigenthum, und als einen Gruß und Dank von mir an.

Das Bud entfaud, wie Sie wiffen, aus meinem Buniche mich einigermaßen in ber Gegenwart und Bergamsgenheit bes Landes gurecht zu finden, in welchem wir lebten. Die Arbeiten von Bulliemin, von Soel Cherbuliez, von Gabarel, von Bungener, das Dictiouair du Canton de Baud, eine Angahl von vertrefflichen Menographen, halfen mir verwärts, und die gahlreichen Mittheilungen meiner Genfer und Baadtländischen Befannten thaten mit meinen eigenen Erfahrungen dann das Uebrige. Aber Montreux, Glion

nud der Genferjee überhanpt, sind mehr nnd mehr Wallschrtsorte für Tansende und Abertansende von Gesunden und von Kranten, für eilige Tonristen und für verweitende Kurgäste gleich uns geworden, welche theils nicht die Zeit zu einem se langfamen und immerhin midhfamen Seimischwerden, theils nicht die Gewohnheit eines solchen Arbeitens haben. Den Einen wie den Andern meinte ich beshalb, mit der Berausgabe meines Tagebnches ein Erwünschten, indem ich ihnen eine Art von Handbuch lieserte, wie ich selber es bei meiner Anfanst am Genferse zu eigener Orientirung vergeblich gesucht habe.

Ihnen, meine thenren Frennde! bringt dieser Band tanm etwas Neues; aber sie werden in ihm die Erinnerung an manch gute gemeinsame Stunde sinden, sie werden darin gelegentlich sich selber und vor Allem boch and mir begegnen, der Sie zugetban sind. heißen Sie dem das Buch — wie es eben ift — nun meinetwillen

freundlich und nachfichtig willfommen.

Bur immer bie 3bre

fannn Cewald Stahr.

Berlin, im Dezember 1868.

### Grfter Brief. Von Neapel nach Genf.

Genf, Juni 1867.

Wir find uach Genf gekommen, und ich könute faft mit Göthe's Schäferknaben fagen "und weiß doch felberuichtwie!"

Dir hatten Rom am vierundzwanzigsten Mai in ber Absicht verlaffen, den Sennner auf den Susseln Useln Ischia und Capri, den herbst in Neapel und den kommenden Winter abermals in Rom zuzubringen. Unfere Kosser unt dem größten Theile unserer Sachen waren in Rom zurüdgeblieben, und wir waren von dert mit so leichtem herzen geschieden, wie man von Rom uur sertgeben kann, wenn man sich völlig sicher hatt, dalb wieder dert zu sein. Sudes diese Aussicht sollte sich nicht erfüllen.

Der Reisetag nach Neapel war winterlich falt. Wir laugten frierend im Hotel Chiatamone, in dem Gasthofe, in welchem unsere Freunde uns erwarteten, in später Abende ftunde an, denn die Maschie, welche unsern Jug nach Reapel sindere, hatte eine Beschödigung erlitten, und wir waren nahezu zwei Stunden unter Weges liegen geblieben, ebe eine andere herbeigerusene Maschin und zu hise gesommen war. Wie in einem der Reisepanoramen waren fo. 2 wold. Um Genterle

in der nächtigen Stunde bei unserer Antunft die Straßen von Neapel mit ihrer Menge von Magazinen, Kasseck, Eswaarenbuden, mit ihrem sunselnden Gassicht und dem lauten, lebensoclien Menschengewühle an uns vorübergeglitten. Aus den Wagenfenstern, gegen die ein seiner Regen schlug, hatten wir, sest in unsere Mantel gehült, die Marinari auf dem Kai von Santa Ancia ihre Anstern und Frutti die Mare feil bieten sehen, und ein paar Angenblick pakte jaßen wir mit unsern Freunden in dem scholles gleichsmäßig und sant gegen die Duadern der Terrasse ausschlagen, auf welcher die Wogen des Golfes gleichsmäßig und sant welcher die Luadern der Terrasse ausschlagen, auf welcher die Kleine, dem Könige gehörende Villa sich erhebt.

Unf bem iconften Puntte bes Ufers, gwifchen Canta Lucia und der Riviera di Chiaja gelegen, batte die Villa dem Sofe bisber gur Aufnahme fürftlicher Gafte gebient, und mar eben erft zu einem Gafthof eingerichtet morben. Die mäßig großen behaglichen Gale, Die in bas Meer bin= aus fpringende Terraffe mit ihren Beeten voll buftenber Bethunien und Seliotropen, Die große von allen ganbichaf= tern gemalte Piniengruppe und bie machtigen, immergrunen Giden bes fich am Deere bingiebenben Gartens, in beren Schatten einige recht feine Bewandstatuen fteben, machen Die Billa zu einem reigenden Anfentbalte; und als wir am Morgen bie Tenfterthuren unferes Bimmers öffneten, waren wir wieder gang geblendet burch bie Schonheit bes Landes und bes Meeres, burch bie Annuth ber lanbichaftlichen Linien, burch ben Banber ber Farben und burch bie Gulle eines Lichtes und Duftes, wie wir fie nicht mehr gefeben batten, feit wir vor langen Sabren Reapel verlaffen.

Bie ungabligemal batten wir uns bierber getraumt! Alltäglich hatten wir zu Saufe in unferem Bimmer bas große Bolte'iche Panorama von Neapel betrachtet, und es uns mit ben Farben ausgemalt, welche, wie wir geglaubt, in unferer Erinnerung lebendig geblieben maren. Er mar uns fo vertrant, ber weite, fanft gefpannte Bogen bes Golfes. mit feinen Rirchen und Palaften, mit feinen machtigen amphitheatralijd auffteigenden Saujerreiben, mit ben fich weit= hin erftredenden Strafen, Die fich allmablich lichten und fich endlich in bas Grun ber malbigen Sugel verlieren, bis fich wieder fleinere Sanfergruppen gufammenfinden, bort druben, am Juge bes Bejnos, von wo bie Stabte Refina, Portici, Caftelamare gn nus binüberichimmerten. Alles, alles bas fannten wir - aber wie blag maren bie Karben, in melden wir es uns vorgestellt batten, gegen Dieje Birflichfeit gewesen, wie weit war bie ersebnte Schonbeit gurudgeblieben binter Diefem Unblid! - Wir fonnten und nicht losreißen von bem Benuffe Diejes Schanens, wir fonnten nicht aufhoren, hinaus gu bliden in Die offene Beitung bes Deeres, borthin, wo Capri und Ischia wie hinter funtelnden Schleiern fichtbar murben, und wo vom leichten guftzuge geblabt, weiß ichimmernde Segel auf ben tiefblanen Bluthen berangezogen femmen.

Reapel's Leben, seine fraftigen, lauten, frohlichen Menichen, bas geichaftige Treiben in ben Strafen, bie glangenben Magazine, die zahllesen Aubrwerte, mit einem Worte, bie große in ber Zeitbewegung stehende Stadt, hatte etwas völlig Ueberraschendes für uns, die wir seit einem halben Jahre uns nur in ben meist schweigenden und melanchelischen Etragen von Nom bewegt hatten. Wir tennten uns nicht genug ersteuen an den Beränderungen, die uns hier bemerklich wurden. Alles hatte sich in Neapel eben so erbesser und war vorwärts gegaugen, wie in Nem Alles gurüczgefennnen war. Die Hänfer waren wohlgehalten, neue Etraßen, neue prächtige Wege waren entstanden, die Etraßen waren reinlich geworden, die Menschen, die Araßen waren reinlich geworden, die Menschen, Beitungsverfäuser wohin man sah. Der Hafen lag voll Schiffen, lange Reihen von Nationalgardisten martscherten mit ben trikeloren Jahren durch die Etraßen. Man besaud sich in Neapel, eben in diesem Jahrhundert, in der neuen Zeit; und nicht wie in dem unglücklichen Baune des dert noch gewaltsam aufrecht, erstättenen Mittelalters.

Aber — all biefe herrlichteit Reapels war uns nicht für lange gegeint. Die hije war ungewöhulich früß nud gleich je gewaltig hereingebrechen, daß die Eingebernen sich eines selchen Maimenates nicht zu erinnern vermechten; und wie diese volle, jatte hich, mit ihren Abenden voll beraufdendem Duft, mit dem gligernden Mendichen über den platischenden Wellen, mit den zuherhaften Fahrten iher die Chiaja und nach dem Pauflige hinanf, uns anch entzückten, wie lustig das Leben unten, hart an Meeresftrande ver Santa Lucia auch lärmte, wo Abends der angeben Selsen guellende Gesundbrunnen getrunken, und an den zahlreichen, mit frei flammendem Gaslicht erleuchteten Tichen, von hunderten von Menichen aller Stände die stieden wurden erhaltliere gegessen wurden — unseres Bleidens war nicht in Neapel.

Es war feine Vergnugnugereife, Die wir machten. Richt

meine Freude an ber lebenfprudelnden Stadt, nicht mein Behagen an bem Guben, ben man bier mit allen feinen Sinnen in jedem Augenblide mit immer neuer guft empfand, burften maggebend fur unjere Entichluffe und fur unfer Bermeilen fein. Die Luft, Die mich in einem beftaubigen Raufche erhielt, bewies fich verberblich fur ben Leiben= ben, ber bier Starfung an finden gehofft batte. Der berbeigebolte vortreffliche Mrgt, Dr. Piufoffs, ein bentich iprechender Sollander, enticied fich auf bas Beftimmtefte gegen unfern verlangerten Aufenthalt am Golfe. Er magte nicht zu verfprechen, daß mabrend ber beißen Sabresgeit bas Klima auf den Infeln nicht noch nachtheiliger auf ben Kranken wirken murbe, und ba obenein bie Cholera in ber Gegend fich gu zeigen begann, rieth er une, ichlennigft von Reapel fortzugeben und auf ben Boben ber frangofifden Edweig eine beilfamere Atmojphare gu fuchen.

Noch eine Kahrt nach ber Billa Alerida, nach Billa Lucia, nach Billa Mathilba, noch eine Tour über den neuen prächtigen Cerje Bittorio Emanuele — noch ein Abend auf der Terraffe unter dem milden Sternenhimmel — und zurück gen Norden!

In brennender Sonnenhige suhren wir am Mittag des drüften Juni über den weiten Targo die Casselle nach dem Jasen. Ein helländischer franker Hauptmann mit seiner Fran, den die frifte hie eben so wie uns nöchtigte, Italien wider seinen Willen zu verlaffen, waren unsere Reisegefährten. Wir hatten ichen die gange Zeit in Neapel mit den freundlichen und gebilderen Leuten zugebracht. Ein Heines Boot sührte uns nach dem zur Absahrt bereit liegenden Dampfer. Es war der Galilee, ein schoes italienischen

Schiff, auf bem man es bequem batte, wie in bem beften Gafthofe. Das Wetter war bell und ichon, bas Deer fanft wie ein Binnenjee, man ward es nur an ben vorüber giehenden Ufern inne, bag bas Schiff fich bewegte. Das Raftell Et. Elmo, ber Befuv, bas Raftell Del Uovo, unfere Billa Chiatamone, ihre Pinien und Karuben - noch faben wir fie. Gin öfterreichifcher Oberft wintte uns von ber Dlattform der Billa feine Scheibegruße gu. Run tamen wir an ben Paufilip; ba lag Baja! ba bie Infel Nifida! bann famen wir an Rapri, an Ischia, an Procida vorüber. Alle Die Orte, an benen wir zu verweilen gehofft hatten, erblidten wir gleichjam nur im verlodenden Bilde - als hatten wir boppelt empfinden follen mas wir aufzugeben gezwungen waren. Bir faben bie Conne fich in bie pur= purnen Alnthen Des Meeres tanden, und Die Sterne fo bell am Firmamente lenchten, daß fie aus bem Deere wider= alangten; und das Schiff alitt immer weiter vorwarts, im= mer weiter gen Norden, burch bie warme ichweigende Racht, burch bie fanft uns umftromenben, leife nur aufathmenben Alnthen des Meeres. Es giebt feine Stille und feine Ginfamfeit, welche bie Geele fanfter einwiegen als Die Stille und Ginjamfeit einer folden Racht bes Gudens auf bem Meere. Man empfindet fich felber als ben Beift, ber über ben Waffern ichwebet, und in fich jelbft gufammengefaßt, fühlt man die fern bin reichende Rraft, die den Ranm über= flügelt, und die Beit und die Belt weit über die Grengen bes engen eigenen Dafeins zu ermeffen und zu umfrannen vermag. Es liegt etwas feierlich Erhebendes in folder Racht auf bem Meere.

Grih am Bormittage anferte bas Schiff im Safen

von Livorno, wir verließen es nicht. Allerlei Raufleute famen an Bord, ihre Waaren feil zu bieten: Rorallen= banbler, Tabulettframer, Juben, welche Baumwollmagren und Rleider feilboten. Ginige mußige junge Leute trieben mit einem ber Inden ihren Scherg. Gie veranlagten ibn unter allerlei Bormanben, feine gangen Borrathe ausgn= vaden, banbelten mit ibm, martten und feilichten und fauften ibm Nichts ab. Er hatte ein gutes, jauftes Beficht und blieb ohne Budringlichkeit gelaffen und frenndlich. Als er fab. daß er gar feine Ausficht batte, Etwas von feinen Baaren abaufeben, padte er fie mit einem ftillen Geufger ein. "Dem ift bente auch eine Soffnung zerichlagen! fagten wir uns. Der arme Schelm bat bas Boot bezahlt, ein paar Stunden Beit verloren - und es marten gn Saufe vielleicht bie Seinen auf ben Ertrag biefer Fahrt!" Bir mochten ibn nicht fo von bannen geben laffen, benn wir batten es eben erfahren, wie getäuschte Soffnung ichmerglich ift. Wir fauften ibm verschiedene Dinge ab, und hatten folieglich wohl baran gethan, benn bie Cachen maren gut und billig.

Am Mend gingen wir wieder unter Segel. Noch eine Racht auf dem Weere — um 5 Uhr Morgens waren wir , im Hafen von Genua, in dem uns feit Jahren liedgeworzdenen Gafthefe, in der Eroce di Matta. Ein paar Nächte ruhigen Schlafes — ein paar Jahrten nach den Gärten des Palazzo Orfia, nach Aqua Sole hinauf, ein Gang durch die Gallerien des Palazzo Mosso, um die schonen Lan Opfschen Neiterbilder und die sichhenen Franenportraits desselben Meisters einmal wieder zu sehen — dann in den Bagen und nach der Eisenbasu.

Am Mittag bes Siebenten eine furze Raft in dem reichen, gradlinig feierlichen Anrin, einige Stunden später in Suza. Unter heißen, ichwer drochen Gewölfe gingen wir nach der Mahlzeit durch die eigentbünlich fremdartige Stadt, an dem Ufer des Klusses eutlang, nach dem Bergpasse hin, an welchem, in dem zur Wildussig gewordenen ehemaligen Garten des Gouverneurs, sich ein Trimuphebegen des Angustus erhebt. Er ift ans ichdnem gelblichen Marmer errichtet, der Korm nach vielleicht der jedonste und Allen, welche uns aus dem Alterthum geblieben sind, aber die Resiefs sind roh, wenig erhaben, start beschädigt und die Resiefs sind roh, wenig erhaben, start beschädigt und die Resiefs sind roh, wenig erhaben, start beschädigt und die Resiefa, start deschädigt, und die Resiefa, start beschädigt, und die Resiefa, start beschädigt und die Resiefa, grade weil er anßer allem Insummenhang mit der übrigen Umgebnug steht, sehr überraschend und zugleich sehr undersich.

Mis wir gegen ben Abend in den Gasthof zurückkehten hatte sich ein heitiger Wind erwoben, es sielen einzelne schwere, der neinzelne Steine Regentropfen herab. Meine Resiegefährten legten sich nieder, um einige Stunden zu ruben. Ich fonnte es nicht. Es wurde nit so schwer, Stalien zu verlassen. Ich fühlte Etwas von dem Egoismus der Jugend in mir, die es nicht ertragen kann, auf erwartete Kreuden zu verzichten. Ich war mit meinem weißen Haare traurig wie ein Kind und hatte dabei das schwerzliche Bewustzien des spätern Ledens, in welchen man sehr genau weiß, wie eng der Kreis der Wünsche man sich geworden, wie wenig zahlreich die Kreuden sind, die nan sich weiktlich und versprechen kann, und wie beschräuft der Raum ist, welcher uns überhaupt für das Heffen noch gegönnt ist. Es half nur gar nicht, das ich mir das Unerlässliche, das Heilbringende biese Kertgehens von Staluerlässliche, das Heilbringende biese Kertgehens von Staluer

lien vorhielt, daß ich mir fagte: es haudelt fich dabei um Die Erhaltung alles Deines Gludes! - Gin unerflärlicher, ich niochte fagen, ein rein finulicher Bann lebnte fich in meinem Sunern bagegen auf. 3ch batte mich fo wohl gefühlt unter bem Simmel, in ber Luft, in ber Conne bes Der Guben batte mich wie meine eigentliche Beinrath gefesselt. Geit laugen, laugen Jahren hatte ich feinen folden Zwiefvalt mehr in mir empfunden; ich mar ungufrieden mit mir, ich fonute mich in biefem felbftfuch= tigen Berlangen nicht begreifen, und genoß boch eine Art von Frende, ja von Jugendgefühl barin, daß ich noch fo lebhaft Etwas wünschen und begehren fonnte. 3d jag in bem ftillen Bimmer, binter ber gefliffentlich verdnufelten · Lanive. Draugen webte ber beife Gudwind ftarfer und ftarfer, ber Regen fiel flatidend auf bas Steinpflafter vor bem Saufe nieder, ab und gu rollte ein bumpfer Donner durch die guft. Es wurde neun Ubr, gebn Ubr, eilf Ubr, Die Stunden gingen langfam bin. Gegen Mitternacht legten fich Regen und Wind für eine Beile. Es mar in bent gangen Saufe und in ber Strafe ftill geworben. Mit einem Male borte ich ben Klang einer Mandoline und einer Alote. Bald maren fie bem Saufe nabe, bald ferne, Die Spielenben mußten auf und nieder geben. Dann machten fie offen= bar unter bem Thore bes Gafthofes balt, und von einer weichen jugendlichen Männerftimme toute Die alte, faft vergeffene und bod jo juge Barcarele, bas alte: la biondina in Gondoletta una sera io mena! 311 mir emper. Es war mir wie ein Abichiedsgruß, und - ich fing wider meinen Willen zu weinen an.

Um ein Uhr wedte ich meine Reisegefährten, um zwei

Uhr faßen wir in bem von vierzehn Manltbieren gezogenen Poftwagen und fuhren burch bie finftere unbeimliche Racht, von einem zweiten ebenfalls mit einer Menge von Maulthieren besvannten Poftmagen gefolgt, ben fteil auffteigenden Beg bes Mont Cenis binauf. Es bliste in allen vier Simmelsgegenden, bann fing es wieder zu reguen an. Als ber Tag anbrach, überall graue, fcmere, fich malgende Regenwolfen, wild geflüftete Gelfenmaffen, eifige, ichmutig graue von den höchften Gipfeln zu Thale bernieder fturgende Bergftrome und Bafferfalle. Die und befreundete bollandische Familie, mit ber wir von Neapel gefommen waren, wollte, daß wir bie Großartigkeit ber Scenerie bewundern follten. Ich war bagu nicht fabig. Die herrlichkeit bes Gubens war mir noch zu nabe, zu lebendig. Dazu erblickte man lange ber gangen Bebirgoftrage noch bie Spuren ber graufenerregenden Bermuftungen, welche bie Unwetter bes letten Berbftes bier angerichtet batten. Die Paffage mar an vielen Stellen eben nur nothburftig bergerichtet, wenig Gicherheit verfprechend. Bir ichauerten Alle unter bem Ginbrud ber fenchten Ralte, ber gange nordifche Berbft und Winter ftanden wieder vor uns, und wie man fich all bas Gute auch ju vergegenwärtigen ftrebte, bas bie Beimath und ber Dorden für uns umichloffen, man fonnte fich der körperlichen Digempfindung und einer wirklichen Traurigfeit bei bem Bedanten nicht erwehren, daß man nun wieder - wer weiß fur wie lang? - wer weiß ob nicht fur immer? bem Lichte und ber Luft und ben Farben und aller Berrlichfeit bes Gubens Lebewohl gefagt babe.

Um vier Uhr fruh tranten wir Raffee in ganslebourg, in St. Michel ging es wieber auf Die Gifenbahn, unsern

Mittag hatten wir in Eulos, wo der Weg nach Paris fich . abtrennt. Gin alter Grieche erzählte in dem Waggon, daß man in Paris auf den Kaiser von Rußland geschoffen hatte.

Die Gegend war ben ganzen Tag über sehr romantifch gewosen, die Straße von Eulog nach Genf sehr schöft, der Der helle Connenuntergang hatte troß seiner Vielfarbigkeit etwas Kaltes. Er mahnte an die Farbentöne, die wir einmal im November auf der Straße von Benedig nach Cassaria beobachtet, und die gewissen landschaftlichen Hintergrunden auf den Leonardo'schen Vildern entsprachen, welche wir bis zu jenem Tage immer für konventionell gehalten hatten. Es sach aus, als ob die tiefblanen Berge, die braungrunen Vänne, der gelbe hinmel, aus Glas und aus Metallen und nicht aus lebendigen Stoffen beständen.

Es war ichen buntel als wir in Genf antamen und ben Omnibus bestiegen, ber und nach bem und jehr empfostenen Sotel d'Angleterre et Bean Rivage geleiten sellte, in bessen Prachthallen wir benn auch glücklich gelandet sind und ein gutes Zimmer gesunden haben.

## Bweiter Brief. Phyliognomie und Copographie von Genf.

Genf, Inni 1867.

Genf ift eine ber ichenften Stabte geworden. Ge glangend, in freundlich, bag wir gang überraicht waren, als wir heute wieder nniere erften Kahrten und Gange durch, jeine Stragen machten.

Der weite belle Gee, beffen Baffer jo blau find, bag man fich wirflich wieber jenfeits ber Berge glauben fonnte, Die breiten Quais au feinen Ufern, von benen grabe bie ichoniten erft in den letten zwanzig Jahren bem Gee abgewonnen worden find, Die prächtigen Bruden, welche biefe Ufer miteinander verbinden, Die freien mit Gartenanlagen geichmüdten Beitungen und Plate, die fleine Rouffeau-Infel mit ihren ichattenden Baumen, babinter bas am linfen Ufer Des See's emporfteigende alte Beuf, auf welches die maifige Rathebrale ernfthaft berniederblicht; und zu bem Allen Die mit Fleden, Landbanfern und Villen überfaeten Berge, Die von allen Geiten auf ben Gee und auf die Stadt hinunterichauen, mabrend fich gegen Gndoften bie ichneebedecten Dochgebirge aufthurmen, als beren weithin ftrablender Gipfel fich ber Montblanc erhebt, bas Alles bilbet ein Ban= ges, bas einen fehr lieblichen und zugleich fehr großartigen Einbrud bervorbringt, felbft wenn man wenig Tage vorher noch am Ufer bes mittellanbischen Meeres geseffen bat, und die Erinnerung an Neapel noch in frifcheftem Andenfen

in ber Seele tragt. Genf hat in ber That etwas Neapo- litanisches, bas uns eben jest noch mehr erfreute.

Was baneben Genf fehr malerisch macht, bas ift ber verschiedene Charafter feiner Stadttheile, von benen bie neueften febr prachtig find. Das Genf, welches wir vor gwangig Jahren fannten, feste fich aus ber oberen Stadt am linfen Ufer bes Gee's, aus ber Cite und ben Rue baffes ju beren Außen, und aus bem Stadtviertel von St. Gervais aufammen, bas am rechten Ufer liegt. 3mijden biefen bei= ben Ufern behnte fich bann, wo ber Rhone, raich wie bie Jugend und laut und braufend wie fie, aus bem Gee bervortritt, noch bie Infel "l'Isle", einer ber alteften Theile ber Stadt, aus; und weiterhin am rechten Rhonenfer gog fich bie Borftadt St. Jean bin. Seitbem find binter ber Bobe, auf welcher die obere Ctadt und in ihr die Rathe= brale ftebt, die Terrains von Champel und von Plainpalais bis bin nach ber Comune Caronge jum größten Theil nen bebaut worden, jo baß jest Genf und Carouge, welches Lettere bauptfachlich von Arbeitern bewohnt mirb, fur bas Ange faft in eine verichmelgen; und ba wo einft am linten Ufer bes See's bas Hotel de l'Ecu de Genève und bas Hôtel de la Couronne fich in bem Baffer fpiegelten, fangt jest ber Grand Quai an, ber fich bis gegen bie Montblancbrude immer mehr verbreitert und ben Beg gu bem Jarbin Anglais bilbet, welcher mit feinen Blumenanlagen, feinem Springbrunnen und feiner Ausficht über ben Ger und auf bie Alren, ein gang reigenber Spagiergang geworben ift.

Ceche, ober wenn man will, acht Bruden verbinden bie beiben Ceenfer mit einander. Bablt man fie von ber

Mundung bes Rhone nach dem Gee bin, fo ift le Pont de la Coulevrenière bie erfte. Gie verbindet bie Ufer von Plainpalais und St. Jean. Dann folgen bie beiben fleiuen Doppelbruden, welche von ber Infel rechts nach bem Quai von St. Gervais, und auf ber linken Geite nach ber Place Bel Air führen. Ihnen gunadift leitet le Pont de la Machine, von ber Place be Chevelu nach bem Quai bu Rhone, und bie lette ber über ben Rhone gespannten Bruden ift ber Dont bes Berques gwifden bem Quai bes Berques und dem Quai bu Rhone. Bon bem Pont bes Bergues zweigt fich feitwarts eine zierliche Rettenbrude nach ber Rouffeau-Infel ab, Die in fruberen Beiten, bas beißt noch vor gebn, gwölf Jahren, frei im Gee lag. Damals ftien man unter bem Schatten ihrer Baume gu ben Scefahrten in bie Goudeln ein. Jest aber fpannt fich eine tuchtige Strede hinter Dem Pont bes Bergnes und hinter ber Rouffeau-Infel Der munbervolle Pont du Montblanc, gwifchen bem Quai bu Montblanc und bem Jarbin Anglais, wie eine majeftatifche Strafe, machtig über bie bier ichon febr bebeutenbe Breite Des Gre's.

Da wo ber englische Garten bei ben Schiffswerften aufhört, beginnt bas Stadtwiertel ber Gaur vives, an bessen Eanbhaufern porüber man janft emporsteigt bis zu der Commune von Colognie, aus deren Kleinem Gasthose, dem Chalet Suisse, man einen schonen Blid auf Genf und auf den See gewinnt; und an dem rechten Seeuser sind nordwestlich von der Montblant-Brüde der Luai Montblant und der Luai Leman ebenfalls erst in neuer und in neuester Zeit dem Wasser abgewonnen worden. Auch die gange Bebanung des Stadtwiertels von Paquis, auf bessen Soben

sich ber Bahnhof befindet, datirt erst von den Tagen her, in melden James Kagy Prasibent der Republit war. Man wirft es biesem Staatsmanne allerdings vor, daße er den Staat durch diese großen Bauten schwer verschuldet habe, man hat auch manches Andere, und wohl mit Recht, an ihm zu tadeln; aber man kann es nicht laugnen, daß er ein völlig neues Genf hervorgerusen hat, und die Zeit wird, glaube ich, nicht lange auf sich warten lassen, in der man beiem, ohne alle Trage sehr genialen Manne, sein Standbild auf einem der Plage errichtet haben wird, die er der Stadt zu einer dauernden Zierde geschaffen bat.

An Genf, wie es jest ift, kann man wirklich architektenisch-kulturbistorische Studien machent; und es ift anziehend zu betrachten, wie sich die heiter glänzende Gegenmart der Stadt vor einem alten dunkeln hintergrunde aufbaut. Neue Städte, wie z. Berlin, haben immer Etwas von chinesischen Malereien. Sie sind wie Bilber ohne Schatten und ohne Perspektive; sie lassen uns trop ihrer Stantlichkeit kalt, sie sprechen nicht zu uns. Freilich haben sie oftmals das stotze Recht, den Spruch; je suis moi meine un ancetre! auf sich anzuwenden, und Berlin darf dies ver vielen andern Städten von sich behaupten; aber die Städte, benen eine lange Vergangenheit ihr Gepräge aufsehrückt hat, ziehen uns in der Regel doch sehhafter an und bestinn und ihneller.

In allen diesen Diugen geräth man mit seiner Einsicht und mit seiner Empfindung in eine Art von Biberpruch. Wenn uns in Rom die großen Uebesstände entgegentraten, welche das Uebereinanderhäusen der Sahrhunberte für den wirklichen Grund und Boben eines Ortes hat, . wenn wir uns bort fagen nußten: hier ift jeder Sußbreit Erbe mit Blut gebingt, wir fteben und geben auf lauter Bruften, Dies gange Erbreich ift mit Leichen, mit brittebalbtaufendiabrigem Moder und mit Bermefung angefüllt, jo fühlten wir uns geneigt, bem nun leider verftorbenen ausgezeichneten amerikanischen Dichter Samthorn Recht gu geben, melder es unummunden ausgesprechen bat, bag fein Wobnhaus langer als bundert Sabre fteben burfe, wenn es für ben Meniden ein gefunder Aufenthalt fein folle. Und boch ichrecht man vor jeder Berftorung gurud, bech verlangt man, weil man felber fo gar vergänglich ift, wenigftens Daner für basienige, mas man geichaffen bat ober mas Unbere geichaffen baben. Golde alte Banjer, wie fie bier in Genf auf ber Jufel, und oben auf ber Sobe von la Treille, und in ben aubern alten Stadttbeilen febr baufig find, Saufer mit verranderten Wanden, vielftodige Saufer, mit vielen fleinen Reuftern, mit engen Thuren über boben Freitrerpen, ichmale Sanfer, mit boben Giebeln, Die erfahren und ernft und gebeinmifroll wie Die lenten Mitglieder einer anofterbenden Kamilie, fich gufammenkauern und bilfebedürftig aneinander lebnen, zwingen uns, vor ihnen fteben in bleiben und fie gu betrachten, auch wenn wir in ihnen nicht gu wohnen munichen. Gie feben aus, als wenn fie viel er= gablen fonnten, fofern fie es nur wollten, oder fofern nur ber Rechte mit ber richtigen Frageweise an fie berautrate. Und fie baben auch bier in Genf ihr reichlich Theil erlebt, fowohl unter ben Bifchofen, als in ben Beiten ber Reformation unter ber tyrannifden Berrichaft Calvin's, und burch bas vorige Sahrhundert hindurch bis auf unfere Tage-Alle Dieje Epochen haben ihre Spuren nicht ober meniger beutlich in der Eigenartigfeit der verschiebenen Stadttheile gurückgelassen und ausprägt, und wie in allen ähnichen Fällen treten die Eigenthunlichseiten am beutlichsteu
bervor, wenn man im Dammertichte ober am Abende durch
die Straßen geht. Das gegenwärtige Leben mit seiner Bewegung, die nach unsern Moben gesteiebeten Mensche, die
Sadenschilber, die Schausenster, das Alles wird von der
Dunkelseit zum Theil verhällt, und die eigentliche architeftonische Physiognomie der Straßen und der Stadtwiertel
giebt sich dann so beutlich fund, daß man völlig den Einbruck der Lebensbedingungen erhält, unter denen die Stadt
sich allmäblich entwickelt bat.

3hr ältefter Theil wird mabricheinlich auf der Rhoue-Infel gebaut worden fein, und man behauptet, bag ber vieredige Thurm auf berfelben, welcher jest bie brei Ubren mit ber Beitangabe von Genf, Paris und Bern an feiner Stirn tragt, ben Befeftigungen angebort babe, welche einft Die Romer bier am Unofluffe bes Rhone aus bem Gee, an ber Grenge bes Landes ber Allobroger errichtet batten. Die Bolferwanderung, Die Burgunder, Oftgothen und Fraufen muffen aber in ber gangen Schweig tuchtig aufgeranmt baben, benn fo weit ber Nichtarchaologe es erfennen fann, ift auch in Genf von ben romijden Beiten nichts mehr gu feben. So wie ber alte Thurm jest baftebt, ift er ein Theil von bem Schloffe ber Savopenichen Bergoge gewesen, Die hier auf ber Infel bis über bas Mittelalter binaus einen Gip gehabt haben. Denn fo flein bas alte Benf auch gemefen ift, theilten fich boch fo an fagen brei Gewalten in ben Streit um feine Berrichaft: Die Grafen von Genf, ber Bifchof von Benf, und die Grafen und nadmaligen Bergoge von Savonen. Das alte bijdöfliche Genf threute mit seiner Burg und seiner Kathedrale auf der linten Seite des Sees, welche das höhere Ufer hat, und die Testungsmauern ichlossen da ab, wo jest die schonen Platanen und Kastaniendamme aus den Garten der Herren von Saussum, von Saurassin und von Rive, auf die Rue de la Ceraterie herniederschanen, die einst der Testungsgraben gewesen ist. Weiterhin gen Westen, bildeten die Rue das sein Grenze der Stadt am linken Ufer, und jenseits der Rhone-Ansel, nach welcher auch schon damals vom rechten und vom linken Ufer des Sees die hölgernen Brücken vorhanden waren, trug das Stadtviertel wie jest den Namen St. Geroais.

Das gange alte Genf ift aber offenbar nur klein gewesen, und grade baburch, daß die Menichen mit ihren Leidenichgiten so enge anf einander gerücht waren, erklärt sich die Erbitterung ber Kampje in jenen Zeiten, in denen bei den sogenannten Kriegen, die nach mieren jedigen Begriffen nur Raufereien einzelner Banden gewesen sind, fich neben bem allgemeinen Streite zugleich der persenliche Sader der Einzelnen Genugthnung verschaffen wollte.

hinter ber hohe, auf ber die Kathebrale fteht, senkt sich ber Boben ziemlich schmell nach Pleinpalais hernieder, nub nach bieser Seite, nach dem offenen Lande hin, war in alten Zeiten Alles mit Wein bepflanzt, von welchen Weinspflanzungen noch ber Name la Treille herstammt, den die ichone Promenade auf den alten Teflungswällen führt. Wenn man auf diesen Ballen jest spazieren geht, oder wenn man aus den Tenstern der obern Stadt in die untere Latt hinunterschant, fann man sich leicht beuten, mit welch stedzen Behagen die Bischofen und bie Grafen von Gent von

ibren luftigen und sonnigen Soben auf die engen Reiben von fleinen Saufern berabgefeben baben mogen, Die fich rund um ihren Berricherfit gufammenbrangten, um im Schute ber Mauern wenigftens vor ben Angriffen von außen eine Buffucht zu finden. Aber es reicht ficherlich fein Bilb. bas wir und zu machen vermogen, an bie Glendiafeit ber Buftande beran, in welchen bas Bolf neben biefen Burgen noch bis vor wenigen Sahrhunderten fein Dafein gefriftet bat. Denn wo ein Bipfel von bem großen Leichentuche aufgehoben wird, welches bas Mittelalter und Die ihm gu= nachft folgenden Beiten für uns verbullt, ftarrt uns in allen ganbern und in allen Bonen ein Entjegen an; und man muß wenig Berg haben, wenn man bas Mittelalter gurudwunichen ober es beflagen fann, bag jest andere Lebenebedingungen auf ber Erbe berrichen. Es ift obnebin noch genug von jenem Mittelalter in unferer Rultur und in allen unfern Ctaateverhaltniffen gurudgeblieben, und Gothe bat febr mobl gewußt, mas er mit ben Berfen:

> Amerita Du haft es beffer Ale unfer Kontinent, ber alte, haft feine verfallenen Schlöffer Und teine Bafalte!

jagen wollte und gemeint hat.

Oben um die Kathebrale, um St. Pierre herum, sind die Straßen verhältnißmäßig frei, offen und wohlangelegt. Die Place de la Taconnerie, die Rue des Philosophes mit der baumbeschatteten Ede, in welcher früher die Ancienne Bourse française — ein von Franzosen gegründetes hespital — gelegen war, der schöne, prächtige Thurm, den der Karbinal von Brognier an die Kirche anbauen ließ; und

bie nach der Bibliothet herniedersteigende Rue Verdaine sind zum Theile noch außerst materisch, aber da, we sich der Berg mit der Cité gegen den Ins hin zu jenken beginnt, geben die Strassen und Gäschen eng und wintsig durch einander. Sie flettern gleichjam bergauf und bergah, sie steigen auf Treppenwegen zu einander, drangen sich zus samment und friechen durch lange schmale Alleen, durch niedrige Pserten unter den Jäusen weiter fort, bie sie das brückenartige Ufer des Rhone erreichen, wo man an dem schmund hinschießenden Strome plöglich wieder die freie Luft der Berge athmet.

Erft mo ber Abfall bes Berges gegen bas Ufer bin gelinder wird, und mo bie fteilen von der Sobe biunnter fommenden Strafen in die Rue basse, in die langfte und fconfte Strage bes alten Genf ausmunden, Die in ihrem Laufe brei, vier verschiedene Ramen: Rue des Allemands, Rue du Marché, Rue de la Croix d'Or u. j. w. annimut, wird and bie alte untere Stadt freundlich und luftig, fo aut es geben will. Much bie Rue du Rhone ift aufebulich und ftattlich, und die alten Plate, welche fich awischen Diefen beiben von Often nach Beften gebenden Stragen aufthun: ber Molard, la grande und la petite Fusterie und endlich bie neuere Place du Lac find - namentlich gilt bies von ben brei alten Plagen - außerft eigenartig. Der Molard, auf welchem fich zur Beit ber Benfer Reformation die erften großen Greigniffe berfelben abspielten, ift noch mit einem von Thurmen flanfirten Thore gegen ben See bin abgeschloffen. Aber bies Thor bat jest bie langfte Beit geftanden, Die hiftorifche Erinnerung foll jest bem freien Berfehr jum Opfer fallen. Der Molard und bie beiden

Rufterien find in ihrer Aulage regelmäßige längliche Bierede, indeg bie Banten, welche fie umgeben, find willfurlid und febr verichieden, und grade bas bringt eine febr gute Wirfung bervor. Dier fteigt in einem Wintel eine wunderliche Freitreppe boch empor, bort fteben vor einem vielfenftrigen Saufe ein paar alte Baume, Die einen mit Retten umgebenen Cipplat beichatten. Unter freiem Simmel fitt man auf ben Platen beim Bein und beim Biere und mit feinem Raffee vor den Saufern; die Leute find gu Saufe in und auf ber offenen Strafe, auf ber fein Polizei= gebot ibre auftandige Freiheit ftort. Auf ber Place de la grande Fusterie, die burch eine in ihrer Mitte ftebenbe häßliche Rirche entstellt wird, giebt es noch mehrere von ben febr alten Saufern, Die oben am vierten ober fünften Stodwerf weit vorfpringenbe Beichoffe baben. Gie ruben auf großen, von ber Strafe auffteigenden nadten unbeputten Balfen, mas naturmichfig wie Pfablbanten, aber feines Weges icon ausfieht. Dan nannte biefe alten Saufer, ober vielmehr bie Beriprunge "domes" und bie Marttbuden, welche unter ihrem Schube unten auf ber Strafe eingerichtet waren "échoppes" - und auch jest noch ift Die große Jufterie (fie führt ihren Ramen von ben Sagbindern, welche fruber bort ibre Wertftatten batten), einer ber Marttplate ber Ctabt, auf bem namentlich in biefer Jahreszeit eine Rulle von vortrefflichen Fruchten feil geboten mirb.

Rurg, Genf ift eine icone lebenevolle und babei fehr angiebenbe Stabt. Ich werbe es nicht fatt, die freundlichen Plage, 3. B. die am Rhone gelegene Place bel air gu betrachten, mit ben ichen belanbten Baumgruppen, unter beren Schatten Bante stehen und silberhelle Brunnen nach allen Seiten die Külle bes Baffers in die steinernen Beden rinnen lassen. Dicht davor liegt die Instell in dem wiben Moeil, und wenn man bei dem Gaslicht unter den Baumen sitt und unter den Laubbachern bervorblickend, die Basser best Rhone in tosendem, stürzendem Gewoge wie Meeresfluthen vom Mond beschienen vorübersunkeln sieht, so ist das gradezu ein bezandernder Eindruck und biefer Anblick der Ratur ist deppett erquickend in Witten einer großen Stadt.

Drüben auf ber Jujel zeigern bann von bem alten Thurme die drei erhollten Uhren durch die Racht, und vor ihrem Lichte tritt die Inichtift auf der Steintafel am Thurme ganz in Schatten. Das ift auch in der Ordnung, benn die That, von der sie berichtet, war eine That der Finsterniß. Giner der edelsten Bürger von Gens, Philipp Berthelier, ift von dem herzoge von Savopen eben an dieser Stelle hingerichtet worden.

Sit das Rhone-Ufer am Abend poetisch, so ist es an Tage nicht weniger ico. Brüde reiht sich an Brüde, und je weiter gen Besten, je prächtiger werden sie. Der Pont du Montblanc, ich wiederhole es, ist einer der herrlichsten Spaziergänge, die ich fenne, und die Aussicht von demielben, nach beiben Seiten hin, ist faum schoner zu erdenken. Die großartigsten Gastiche werliche Wagazine, schleiche mit allen Lurusartisten versehene Magazine, schonen Dausi, die großen Plage, die breiten Strafen. Unablässig rollen modische Auhrwerfe- über die Brüden, sahren die Omnibussen den Gasthöfen nach der Eisenbahn und von dieser

durch die Strafen gurud. Leichte Segelbote und schone Daumpfichiffe beleben ben See, und an einem hellen, sonutgen Abende, wenn in dies bewegte Leben einer großen, blübenden Stadt — mit der sich feine der andern Schweizer-Städte auch nur im Entjerntesten vergleichen läßt — noch die gruuen Soben der beiden Salèves und der Voirons hinabschanen, während dahinter der Moutblanc sichtbar wird, bessen, während bahinter der Moutblanc sichtbar wird, bessen jehre Gene Wirfel sich nach dem Sonnenuntergange in das flammende Abeth des Alpenglübens tauchen, ist Gens wirdsieden wirdsieden verfliche ein so aumurthender Aufenthalt, daß sein besständig wachsender Aremdenwerkehr als etwas sehr Erklärliches ersteheint.

## Dritter Brief. Bur Geschichte ber Stadt.

Genf, ben 20. Juni.

Wenn man fo in einer fremben Stadt umhergewandert ift und sich ein eigenes Bild von ihr zurecht gemacht hat, ift es immer beppelt auziehend, in ihre Bergangenheit zuruckzublicken und womöglich aus bem Munde ihrer früheren Bewohner und Burger sich eine Berftellung von bemjenigen geben zu lassen, was sie vor hunderten von Sahren geweien ist.

Gine folche Schilberung bes alten Genf ift uns von ber Sand eines Genfer Burgers, bes um fünfzehnhundert und fechzig geborenen Jean be Cavvon, in ben von einem Dr. Eduard Fict neu berausgegebenen, und in bem Berlage von Jules Guillaume Rid in Genf ericbienen Annales de la Cité de Genève, erhalten, und Sean Sannon meift viel Gutes von feiner Baterftabt ju melben. Rachbem er berichtet, wie Benf gu Rarls bes Großen Beifen aus ber Berrichaft ber Burgunder in Die Sand bes beutschen Raifers übergegangen fei, fagt er: "Genf ift ichen ver alten Sabren eine blubende Stadt gewesen. In feiner bemerkenswerthen Lage an bem fleinen Deere, bem vielgerühmten Leman-Gee, auf bem Boben bes beften ganbes weit herum bis Golothuru, ift es immer eine freie Stadt und faiferliche Republif gewesen. Schon mehrere Sahrhunderte ebe bas Sans Sapopen einen Anfang ober einen Ramen gehabt bat, bat bie freie Stadt-Geuf einzig und unmittelbar unter bem Romifden Reich geftanden, ohne eine Erinnerung ober gultige Afte vom Gegentheil. Regiert ift fie worden burch ihre Confulu ober Syndici und andere Magiftrateperfouen nad eigenen Gefegen, Stadtebiften, und außerbem nad bem geschriebenen faiferlichen Recht, aus welchem jeue Cbifte juni größten Theile gezogen und entnommen worben find. Gie bat feinem Surften ober Potentaten auf ber Belt Unterthanenpflicht ober Leiftung ober Gehorfam geschuldet, außer breitägigen öffentlichen feierlichen Gebeten für bes Meides Boblfahet und fur ben Raifer, wenn er in Perfon nach Genf gefommen ift. Das ift ein reiches Borrecht, eine volle Freiheit, welche die Stadt fich bewahrt hat unter bes Allmächtigen Cout, trot aller Sinderniffe und Angriffe, mit benen bie benachbarten gurften, Die Genfer Grafen und die Grafen und Bergoge von Cavopen fie beimfuchen gekommen find. Dag bem aber fo gemefen ift, bas findet fich nicht etwa nur im Berborgenen aufgezeichnet in alten Vergamenten und Archiven, fonbern vor aller Belt Augen eingegraben an ber Fronte und auf bem Gipfel ber St. Peters = Rirche gn Genf, in ber Darftellung eines großen faiferlichen Ablers, ber allen Ginwendungen widerfpricht, und als beffen Urheber man ben hochberühmten Carolus ben Großen, ben Julins Cafar ber Chriftenheit, anfieht, beffen Abbild noch im Sahre 1535 über ber faiferlichen Rrone auf bejagter Rirche gn feben gewesen ift, mit bem Scepter in ber einen Sand und mit bem Schwerte in ber andern. Es ift bas berfelbe Raifer Carolus Magnus gewefen, ber Genf mit ber Grundung mehrerer prachtigen Gebanbe beehrte, fo weltlicher wie geiftlicher."

Bon diesen durch Karl den Großen aufgeführten Gebänden ift jest auch nichts mehr verhauden; und die Kathestrale von St. Peter, oben auf der Höhe der Stadt, auf der das Bild des Kaijers einst gestanden haben sell, ist in ihrer jesigen Gestalt erst zu Aufang des eilsten Sabrhnuderts von Kaiser Konrad dem Zweiten vollendet werden. Bobei jedoch zu bemerken ist, daß der schöne Thurm au ber rechten Seite der Kirche erst zu Endo des 14. oder zu Anfang des 15. Sahrhunderts durch den Kardinal Sohann von Brognier, dem haupte des Konstanzer Coucis, hinzugsstigt worden ist, und daß das häßliche Saulemvertal einer Geschmadlosigkeit des verigen Sahrhunderts sein unglückliches Dasein verdantt.

Der Thurm bes Rardinals Brognier ift außerorbentlich icon, fowohl bie Form ale bie Ornamentirung, und wie bie Cage geht - bat er ihn gebaut, um ein frubgethanes Berfprechen eingulojen. Er mar febr armer Leute Rind, und ging hungernd und burftend burch bie Strafen von Genf, ein Almofen begebrend. Go fam er binauf bis in die Rue de la Taconnerie, in ben Bereich ber Rathebrale, und blieb ichen vor einer Edjoppe fteben, in welcher ein Benfer Burger Lebensmittel, Speifen und Getraute feil hielt. Der Burger fab ben ichonen Rnaben, beffen jebr fluges und anfgewedtes Meußere ibn überrafchte, und ohne beffen Bitte abzumarten, brachte er ihm Brod und einen Becher Bein. "Gott vergelt's!" fagte ber Rleine, und fugte hingu: "id werd's End nicht vergeffen!" - Der Burger lachte: Du wirft mich wohl belobnen, wenn Du Rarbinal fein wirft! fprach er mit gutmuthigem Spotte. - Ja! bas will ich! rief ber Rnabe, und ich werbe Euch bier einen Thurm herbauen, ber End immer in Enren Laben bineinjeben foll! — Der Wirth, die Gafte hatten ihren Spaß an bem Burichen, aber zwei verübergehende Geiftliche wurben anfmerkam anf ihn. Sie traten beran, befragten ihn, jeine große Begabnug fiel ihnen dabei auf, sie nahmen sich bes kleinen Bregnier an — und die erften Schritte, welche biefen zum Purpur führten, waren damit gethan.

Wann übrigens in Genf bas Chriftentbum eingeführt worden ift, babe ich nirgend auffinden konnen. Inden im Jahre 381 bei bem Concil von Agnileja unterichrieb icon ein Bijchof von Benf als Mitwirfer Die Dofumente, und Rarl ber Große ertheilte ben Genfern das Recht, bei ber Babl ihrer Bifchofe mitzuftimmen. Dieje unter ber Mit= . wirfung ber Burger erwählten Bijdbofe batten burch lange Sabre eine von angen und von innen wenig angefochtene weltliche und geiftliche Macht in Sanden, bis bie Entftehung ber Reubalberrichaft ihnen in ben Grafen von Genf Rebenbubler erzengte. Aber wie Jean Cavpon ansbrudlich bemerft: "Dieje Rivalitat tam ben Genfern gur Entwickefung und gur Erbaltung ibres Freiheitsfinnes febr gu Statten". Denn weil bie Bifcofe es nothig batten, fich im Biberftande gegen bie Grafen auf bas Bolt zu ftugen, mußten fie im eigenen Intereffe auch bie Freiheiten ber Burger aufrecht zu erhalten inchen - und erft fpater, als die nachbarlichen Grafen und Bergoge von Savoven gu immer großerer Dacht emporgefommen, es burdfetten, immer einen ihres Saufes auf ben Bifchofsfit von Benf gn beben, mard bas Bablrecht ber Genfer Burger nur gu einer Form. Aber auch biefer erlangte Bortheil genngte bem ehrgeizigen Fürftengeschlechte nicht, es trachtete nach

ber völligen herrichaft und bem unbeschränften Besie von Genf, und je machtiger bie herzöge wurden, um so mehr fanden die Genfer Gelegenheit, ihre Kraft und ihren Frei-heitssinu gegen bie nicht endenden Anforderungen und in ben immer neuen Rämpfen mit bem haufe von Savopen zu erproben und zu stäblen.

Man ning wirklich, wenn man fich gelegentlich entmuthigt fuhlt, bag es mit ber Entwidling bes Menfchen= geichlechtes zu ber mabren bruberlich liebevollen Menichlich= feit fo langfam gebt, ober wenn man entruftet barüber ift, baß bie Fürftengeschlechter noch immer nicht mube werben und noch immer in ber Lage find, zu ihren felbftfüchtigen 3meden immer neuen Rrieg unter ben Bolfern angufachen, auf die Urfprunge Diefer Berrichergeichlechter gurudgeben. Dan muß aus ben einzelnen Stadtgeschichten bervergangenen Beiten ben Eroft und bie Bernhigung holen, bie in bem Gebanten liegen, baß bie Menichbeit ichließlich bod vormarts gefommen ift, und bag einmal ben funf Grofmachten, Die jest allein noch bes entjeglichen Borrechtes genießen, ihre fried= liden Unterthauen, wie Lichtenberg es nennt, gegen einander gu beben und bie Belt in Brand gu fteden, ibr Sand= werk einmal eben fo gelegt werben wird, wie feiner Beit ben fleinen herren bie Macht gebrochen worben ift burch ibr eigenes Uebermaß.

Es wird einem Menichen unierer Tage Angft und bange, wenn man bie Schilderungen ber Berbrechen lieft, welche von ben fürstlichen Machthabern, weltlichen wie geistlichen nich in nicht allzu fernen Zeiten begangen sind — aber wenn man in sechs, in acht hundert Sahren, die Geichichte ungerer Tage lefen wird, wird hoffentlich ben finf-

tigen Geschlechtern auch Angst und bange werden, vor unferer Beit. Es bort fich eigenartig an, wenn Gavpon in feinen Unnalen melbet: "Im Sabre 1458 ftarb Berr Deter von Cavonen, Bifchof von Genf, in ber Ctabt Turin, allwo er ftubirte und es fuccebirte ibm im Bisthum fein Bruber Johann Endwig von Savopen. Diefer Bifchof fam gu feiner Burbe ichen als Rind, mas fein ichidliches Alter war, besonders ba er fich von feiner Natur ben Sachen und Angelegenheiten bes Rrieges mehr geneigt bewieß, als bem Brieben, ber Canftmuth und ber Rube, Die bem geiftlichen Stande wohl aufteben. Er verbiente Gereniffinus genannt gu werben und nicht ehrwurdiger Bater. Dbidon er von feinem Berren Bater von Rindheit an zum geiftlichen Stande beftimmt worben war, jo wurde er boch nicht in ben Biffenichaften und in ben auten Gitten unterrichtet, wie Das auch nicht ber Brauch ber Fürsten ift, ihre Rinber gelehrt gu machen. Gie lernen ftatt lefen und beten, fpielen, jagen, und Ungucht treiben. Befagter Bifchof Johann gub= wig fleibete fich auch nicht als Geiftlicher, fonbern als Rriegemann, und obidon er felber Gewalt genng verübte, bemahrte er boch bas Bolt wenigftens vor auberer Bebrudung als ber feinen; fo bag meder ber Bergog noch fonft Giner von bem Saufe von Savonen, mabrend feiner Beit, Sand gu legen magte an bes Bolfes Freiheit. batte aber einen Bruber, ber betitelte fich Graf von Genf, ob er'icon feinen Genug von ben Rechten ber Stadt batte; und ber Bifchof zwang ibn, biefen Titel abzulegen, widrigen Falles er ihn mit Rrieg begieben murbe. Der Bifchof war von rachfudytigem Gemuthe; wenn er einen Babn auf Jemand batte, verfolgte er ibn bis jum Tobe;

fonft mar er freigebig für biejenigen, fo er liebte. Gein Bruder Philipp, genannt Philipp ohne Land, mar ungufrieden bamit, baß fein Bater ibn ohne Apanage ließ; und ba er junge Manner um fich hatte, Die ihm halfen, feine Sabe burchzubringen, jesten fie ihm in ben Ropf, baß fein Bater ihm nur alfo thate auf Gingebungen 'feiner Mutter, die von Eppern mar, und ihrer Rathe, die auch von Eppern waren und am Sofe feiner Mutter berumlungerten. Gie iconten nicht einmal bie Ehre feiner Mutter, fonbern fagten, daß fie fich mit ihrer eigenen Perfon ichlecht aufführte, daß fie ihren Mann ansplinderte und bautit ihre Liebhaber (mignons) bezahle, und baß fie febr felten bei feinem Bater an finden fei, ber bamals gu Thonon ichwer an ber Gicht Darniederlag. herr Philipp machte fich alfo eines Tages Dorthin auf, und erichlug mit eigener Sand ben Sanshof= meifter feiner Mutter, während er in ber Rapelle außerhalb Des Schloffes Die Meffe horte. Den Rangler feines Baters aber, ben ließ er gefangen nehmen, auf ein Schiff laben und gu Ediffe nach Morges binüber führen, und er that dazu, daß er auf Urtheil des Rathes von Morges erfauft murbe in bem Gee. Er that noch eine Ungahl anderer Miffethaten, fo bag bas gange Land Savoyen barüber in Unordnung gerieth und voll war von Mord und Gehben und Meucheleien, und bag ber Bergog felber fich in feinem Orte mehr ficher fublte und fich endlich nach Benf geflüchtet hat." -

Das geschah um vierzehnhundertsechzig. Im December von fünfzehnhunderteins hingegen ging es dafür wieder einmal hoch her in Genf. Denn so berichtet Cavpon: "Madame Margarethe von Desterreich, Kaiser Marimilians Toch-

ter, heirathete ben Bergog Philibert von Cavopen. Der hielt am fiebenten December 1501 feinen Gingug, welcher Einzug ber Stadt viel Gelb foftete in Spielen, Tangen, Masteraden und abnlichen Dingen, Die lange Beit hindurch bauerten, benn ber Bergog mar jung und fand Bergnugen Das brachte ber Ctabt jedoch mehr Schaben als Profit, benn burch biefe Unreizungen bebanchirte bie Jugend fich über alles Dag. Erft am vierten Darg fünf= gehnhundertzwei zogen Berr Bergog Philibert und Dame Margarethe mit ihrem Sofe von Genf wieder ab, nachdem fie auf Anfrage ber Dame Margarethe burch ben Prafibenfeu Dnuonne und Umblard Gopet erfahren hatte, baß fie feine Inriediftion befagen über Genf, mas fie batte wiffen wollen; andern Salles, wenn Benf ihnen geborte, hatte fie wollen ein Rlofter und eine Rirche bafelbft errich= ten laffen."

Bwischen ber Auführung fürstlicher und bischöflicher Gewaltthaten, fürstlicher und bischöflicher Seitlichfeiten, und reichlicher Leiden der geplagten Bürgerschaft und des Landes, die den Ingalt der Annalen bilden, so weit sie mir in dem Reudrind vorliegen, kemmen Erzählungen vor, von einem frisch gemalten Ecce homo, von welchem bei einer großen Hie, die Delfarbe und der Firnis heruntergelaufen sind, daß das Bolf geschrien, hier sei ein Bunder geschehen. Gert der Auftrag der Belfarbe und der Firnis heruntergelaufen such der Historian schaft der Belfer Bolfes Misselhaten. Dann wieder giebt es eine Erzählung von der Hinrichtung breier riementessische bei Gerfer Belfer der Stricke heimlich so gugerichtet hatten, daß sie reißen mußten, und die Misselhater vom Galgen herunter ans ihre Füße siesen, was denn auch für ein Bun-

ber angeseben und mofur bie Diebe, welche fich vor ihrer Sinridtung ber Notre-bame bes Graces befonbers empfoblen hatten, von ber Beiftlichfeit Diefer Rirche mit Beidenten bedacht und in ihre Beimath beforbert worden find. Da= neben finden fich Rotigen über Deft und ichmere Sun= gerenothen, über Preise bes Beines, über Ginführung ber Schlachtfteuer nach bem zweiten Rriege gegen Cavopen; über Streitigfeit mit ber Beiftlichfeit, Die feine Stener gablen wollte, und 1522 bagu gegwungen murbe. paar flimatifde Bemerkungen find verzeichnet, und fie find nicht febr verlodend fur einen Binter-Aufenthalt am Genfer Gee. Die Chronif melbet: "im Jahre 1514 vom 10. bis 21. Sanuar ift ber Gee gefroren gewesen, bag man bei Benf von Paquis nach ben Gaur Bives, alfo von einem Ufer nach bem anbern "trodenen Fußes" binuber= gegangen ift. Daffelbe bat fich am 5. Januar 1517 wieberholt und bat biesmal ber große Froft brei Tage lang aewährt."

Die Bedrüdung des hiesigen Landes hat aber länger als drei Tage gedauert; sie hat sort und fort gemährt, und schießlich die Burger von Genf dabin gedracht, sich answärts nach Sülse und Beistand gegen ihre surstlichen deinde umzusehen. Das war jedoch ein sehr gefährliches Unternehmen für die Männer, die jenes Bundniß anzusungen stretten, denn die Savopen'ichen herren waren in Genf bereits mächtig genug geworden, um jeden solchen Bersuch mit dem Tode bestrafen zu lassen, und sie benutzten diese Macht nicht eben ängstlich.

"Im Sahre 1517 wurde ein gewiffer Pécolat gefangen genommen und gefoltert, weil er eines Romplotes gegen

ben Bijdhof augeflagt worben. 3m Jahre 1519 murbe einem gemiffen Berthelier ber Ropf abgeschuitten, weil er fich nicht batte als Unterthan bes Bergogs von Cavoven befennen und nicht batte Gnade von ihm begebren wollen. Im Jahre 1524 erlitt nach vorbergegangener Tortur ein gewiffer Leorier Die gleiche Tobesftrafe, weil er überwiesen worben, gejagt zu haben, bag ber Bergog nicht Converain von Benf fei; und 1525 maren achtzehn Genfer Burger genothigt, fich nuter großen Gefahren nach Frenburg gu fluchten, um fich vor ben Bogenichuten bes gebachten Bergogs zu retten, Die gefommen maren, fich ibrer gu bemächtigen. -

Der hervorragenbfte unter biefen gefluchteten Burgern, Befangen Sugues, war ein reicher und fehr angefehener Dann, ber immer bas Saupt ber Partei gewesen war, welche nicht aufgehort hatte, ben Gavopen'ichen Gurften Biberftand zu leiften und bie Unabbangigfeit ber freien Stadt Genf zu vertreten. Er batte auch bie Berbandlungen zwischen Genf, Freiburg und Bern eingeleitet, Die nur febr laugfam jum Abichluß gebieben, weil Genf fur ben Beiftand, ben es begehrte, wenig in die Bagichale gu legen batte, und bie machtigen Stabte, beren Schut man wunichte, fich burch Leiftung beffelben bem Borne und ben Feindfeligfeiten ber Bergoge von Cavopen ausfepten. Indeg bas Bundnif tam im Sabre 1519 boch ju Stanbe.

Die Benfer Berbundeten, von benen ber Rame "eignenote" Gibgenoffen angenommen wurde, ber fpater von ben Ratholifen als Bezeichnung ber protestirenben Religions= verbundeten in "Suguenotten" umgewandelt mard, batten als Erkennungezeichen bas Rreug in ihre Pourpointe ein= F. Lemalb. Mm Genferfee.

geichnist getragen, das danach ber gangen Schweiger Eidgenoffenichaft als Emblen im Bappen geblieben, und jest auch wieder in ausgedehnteren Arcife auf ben internationalen Aranfempfiggeorein übergegangen ist.

Bas die Genfer mit ihrem Anichluß an Treiburg und Gent erreichten, war ein Vertrag ber "Combeurgeoisse" und bieser wird vielleicht auch nur ein Verläufer zu dem Traite de Compatriete sein, zu welchem die Enthurwölfer sich einst werden zusammenthun mussen, wenn sie dem länderzerstörenden und völlermörderischen greßen Kriege, ebense wie früher die Genter den elenden und verderbeitigen Kehden der Kursten gegen die Städte, ein Ziel steden westen.

Was das alte Geni betrifft, so hörten sedoch mit jenem Stätter-Vinddniß des Jahres 1519 die Angriffe des Hauses Savepen gegen Geni nech keines Weges auf. Lange nach Beendigung der firchlichen Resermation und lange nach Anfbedung des Bisthunt's Gent — denn der Wischef hatte Geni ichen 1535 verlassen und seinen Sip nach Ger verlegt — verinchte 3. B. der Herzog Karl Emannel von Saveyen im Jahre 1602 nech einen Ueberfall auf Geni, der in Den Jahrbüchern der Schweizer Geschichte nnter dem Nammen der "Estalade" verzeichnet und bekannt ist.

Damals war die prächtige Rue de la Corraterie, die sich jest von der Place Bel Air bis nach der Place Reme hinzieht, noch ein tiefer Stadtgraden, der in Zeiten des Arteges sein Basser ans dem See erhalten konnte. Indes der Herzeg hatte sich in den lepten Jahren ruhig erwiesen, die Geniter Bürger waren dadurch zu einer gewissen Kriedenssticherheit gelangt, man war sich seines Angriff's vernnuthend und hatte

alio Die Borfichtsmaßregeln gegen einen jolden zu verfanmen begonnen. Die Ctabt lag in ber Nacht vom gmangiaften December 1602 in tiefem Schlafe, als Die Burger mit einenmale burd lautes Dusteteufeuer aus ihrer Rube em= rergeschrecht wurden. Der Rinf, daß ber Feind in ben Manern fei, ericholl Entjegen verbreitend burch Die gange Etabt. Gine Schildmache, welche mit ihrer Laterne Die Runde um Die Wälle gemacht, war ploplich von einem Erupp Bewaffneter überfallen und niedergeftoßen worden. Gie batte aber bod noch Beit mid Rraft gefunden, nach Silfe an rufen und bamit bie übrige Bachtmannichaft ber= bei gu gieben. Indeß Dieje fam fur ben erften Ungriff bereits gu fpat. Bon ben zweitanfend Mann, welche von ber Seite von Plainpalais bis bidt unter bie Manern von Genf berangerudt waren, batte ein Ernpp von zweihundert ansgewählten Mannern fich in ben Stadtgraben binuntergelaffen und ans biefem auf Sturmleitern, Die man ichware angeftriden, um fie unfichtbar zu machen, Die Balle erflettert. In fleinen Abtheilungen waren fie bis nach bem nenen Thore vorgedrungen und eben dabei das Thor gu erbrechen, um ben übrigen Mannichaften ben Weg gu bahnen, als fie zu ihrer großen Berwundernitg bemerften, daß die Burgerichaft ichon auf ben Beinen und gn fraftigfter Abwehr bes Seindes bereit, auf ihrem Poften fei-Bewaffnet und balb bewaffnet, wie es in ber Gile hatte geben wollen, waren nicht nur die Manner berangefturmt, and Die Franen hatten fich mit eifernem Sausrath gernftet, wie fie fonnten; und im Arfenale wird noch beute ein efferner Rapf bewahrt, mit welchem eine alte Fran einen Capopen'iden Golbaten niebergeichmettert haben foll. Bahrend nun die Boten der erften Truppe, welche die Manern erftiegen batte, bem auf der Cbene von Plainpalais martenb baftebenben Beere bie frobe Runbe brachten, bag bie Stadt fo gut wie genommen fei, batte fich auf ben Ballen ein lebhafter Rampf entsponnen. Der erfte auf gut Glud abgefeuerte Schuß rift zwei von ben Sturmleitern mit fich fort; Die Feinde, welche Die Mauern bereits erftiegen hatten, murben ichnell übermältigt, ein Theil von ben Mauern binunter gefturgt, Andere im Gefecht getodtet, und fieben undfechezig, welche ben Genfern lebendig in Die Sande fielen, murben am folgenden Tage als Diebe und Ginbrecher gehängt, wonach große Dantgebete in dem Dome und in allen Rirchen gebalten worben find. Der 124. Pfalm, welchen an jenem einundzwanzigften Dezember 1602 ein greifer talviniftifder Beiftlicher, ber achtzigjabrige Theobor Bega, von ber Rangel berunter verlas, und ben bie Gemeinde bamals gefungen bat, joll noch bis beute an bem betreffenben Sountage in ben Rirchen, gur bankbaren Erinuerung für bie Erlofung aus ber Befabr, alljährlich gefungen ober vergetragen werben.

Das sind nun sicherlich sehr interessante Ereignisse gewesen, und in historischen Derichten ober in historischen Bildern, we die Harnische hubich blaut geputt sind, und bie klaffenden Bunden feinem Menichen web thun, hört und sieht sich sold ein Leben, das starte Leidenschaften entwickelt, für den Geschund mancher Lente auch sehr gut an. Mir aber ist es bod von herzen angenehm, daß wir uns jest in unserer Pension Bustarlet auf dem offenen Quai Mout Blanc in Paquis rubig zu Bett legen tonnen, mit der hoffnung, daß uns Nichts im Schlase stören werbe,

als etwa das Gewitter, das brüben über dem Mont Saleve fteht ober morgen früh die Glode des ersten Dampfichiffes, das vom Jardin Anglais aus seine friedliche Fabrt nach Billeneuve antreten wird.

## Bierter Brief.

Genf, Juni 1867.

Wir haben nach einigen Tagen des Verweitens unjere Wehnung in dem großartigen und jehr gut gehaltenen Hoftel Bean Missage et d'Angleterre verlafjen, obichen es von allen Genfer Hotels, ich ich führte Aussicht hat. Dazu bestimmten uns vernehmlich die hohen Preise dieser großen Hotels und nufer hier gefaßter Entschluß, einen längeren Ansenbalt in Genf zu machen.

Bir hatten ursprünglich vergehabt, graden Beges, wie nusere ärztliche Verschrift lautete, nach Glion auf ben segenannten Rigi Bandeis oberhalb Montrenr zu geben, inden schon an zweiten Tage nach unserer Aufmit in Geuf hatte das Better sich geändert. Der Himmel ist mit schweren Belsen bedecht, der Montblane unsschieden, die Hoher ber beiden, der Montblane unssichten, die Hoffen ans den sich rund nur sie ber fugelnden und välgenden ab ben sich rund nur sie ber fugelnden und välgenden Beltenmassen schwerz, und es ist regnerisch und falt gewerden. Den in den Bergen sell alles tief voll Schnet liegen, und wir müssen alse abwarten, bis die Luft wieder bell und warm wird.

Unfere Reisegefährten find mit uns aus bem Sotel in die Pension übergesiedelt, und wir für unfer Theil fühten uns hier behaglicher als bort, obichen — ober vielleicht weil — bas Sotel Bean Rivage an Engus und Pracht Richts zu wünschen übrig ließ. Genf ift berühmt durch die Bertrefflichfeit seiner Gathöse. Das Hötel de la Metrepele am Jardin Anglais, das Hötel de la Pair am Onai Mentblanc, das Hötel des Bergnes sind eben se mie das Hötel Bean Rivage et d'Angleterre wahrbaste Palaste, neben denen das alte Hötel de l'Een, das uns seiner Zeit sehr prächtig dünkte, jeht recht beiseiden anssieht. Aber es ist ein senden das die Kotel des des die Bederfeit und verwöhntesten Reisenden eingerichteten Gasthöse. Mir fällt, wenn ich in ihnen wedne, immer ein janvrisches Gedicht ven kann ven Gandy ein. Es war gegen eine aristefratische Dichterin gerichtet, und batte den Refraiu:

In biefem Puntt entschuldigen Gie mich, Da bin ich burgerlich! febr burgerlich!

3ch glaube, ich bin zu bürgertich für biese aufgesteifte der Pracht des Gaftbese-Lurus; denn sie können dieweilen bei der besten Außrung recht unbehaglich sein, diese Hotels mit den weiten Hallen, mit den staten Marmertreppen, mit den großen partetitien Salous, mit all den befracten und fristen Kellnern, mit den Chefs du Burcan, mit all den befracten und fristen Kellnern, mit den Chefs du Burcan, mit all den Lebnbeinern und Portiers. Ich bewundere die Aben Stendbeinern und Portiers. Ich bewundere die Aben der Kelsenden, die in selden allgemeinen Salon sich aufzuhalten lieben. Lom Mergen die Abend das den die Amerikaner in diesen Regentagen — Männer wie Frauen — einzeln oder in Gruppen, in den Salon des Hotels die aussich sie englischen Benruale und das Journale des étrangers vom Genserier, und gelegentlich das Freudenverzeichnis des Kanles oder ihre Saul-

bucher ftubiren, und wohl auch mehrere einauber frembe Verfonen an einem ber Tifche ibre Briefe und Tagebucher ichreiben feben. Dagn waren Thuren und Fenfter offen, und es jagte ein Bugwind burch Die Gale, bag man batte glanben follen, Die Schanfelftuble, in welchen ein Theil ber auwesenden jungen Manuer es fich übermäßig bequem machte, würden vom Binde bewegt. Es ichien jedoch ben lenten febr wohl babei gu fein! Das Botel an fich ließ anch Richts zu munichen übrig, und felbft über Die Preife fann man fich eigentlich in all biefen Gafthofen nicht beflagen, Da ja ein Jeder feinen Untbeil an bem gurus, ber in benfelben entfaltet wird, mitgubegablen bat. Die Frage ift nur, ob man biefes Lurus' bedarf, ob' man an demfelben Freude bat, ober ob man nicht ein mäßiges aber bequem eingerichtetes Bimmer, in welchem man nach ber Unrube eines Reifetages für fich allein fein Behagen baben fann, ber Gemeinschaft mit Fremben in jolchen Galen vorzieht. In all biefen Botels ift in ben Schlafzimmern an großen Spiegeln, an geftidten Gardinen, an Santliffe-Deden auf den Tifchen fein Mangel; aber ein begnemes Copba, ein geboriger Tijd und ein rechtschaffener Rleiberschrant feblen felbit in ben Bimmern für zwei Perfonen faft überall; und die Debr= gabl ber Reisenden icheint fich willig mit bem allgemeinen Burns für bie verfoulide Unbequemlichfeit abanfinden.

3ch glaube übrigene, wir erkennen es noch immer nicht bentlich und nicht lebhait genug, welch eine Umgestaltung aller bisherigen Berhaltulig die Eisenbabuen herbeigesührt haben nud noch herbeisihren werben. Als vor dreißig, vierzig Jahren durch die Saint Sinonisten und konvieristen bie ersen Vorstellungen von gemeinsamen Bobunngen, von

Phalanfteren u. f. w. an bas Dhr ber großen Maffen flang, idredte man vor folden Boridlagen gurud, und noch beute wurden Taufende von Familien es als einen Gingriff in alle ihre beiligften Empfindungen und Inftitutionen betrachten, wenn man ihnen annuthen murbe, in einem Phalanfter ober in einem auf Sozialgrundfate eingerichteten Logier= baufe zu leben. Dabei aber überfeben fie es, baß bas Grand Botel in Paris und bie großen Botels aller Stabte, in benen fie furgere ober langere Beit zu ihrer Erholung und hodiften Befriedigung verweilen, nichts anderes find. als eine Urt folder Logierbaufer, nur mit bem Unterfcbiebe, daß nicht bie Bewohner bes Saufes, fondern die Befiger und Unternehmer beffelben bort befehlen, und bag nicht Diejenigen, welche ihr Geld barin verzehren, fondern jene Unberen, von welchen fie bedient und verforgt werben, ben Gewinn von bem Unternehmen gieben.

Daß von ben zahllosen reisenben Amerikauern und Engländern, auf den von ihnen fast mit der Sicherheit von Zugoögeln besuchten Straßen, noch seine nach Art der Anubhäufer auf Alfreciation gegründete Neisewohnungen errichtet werden sind, hat mich immer Bunder genommen. In machen wäre die Sache sicherisch. Die Altionaire säuden in Lieverpol, London, Paris, Marfeille und so weiter, ihre Wohnungen und Haussichsteiten, in denen sie wie in den Alubhäusern als Theilnehmer eingeschrieben wären. Sie sänden Hauser, in welchen sie durch die von ihnen angestellten Beanten, nach den von ihnen im Vorans abgemachten Taren, je nach ihrem Kentrafte, Bedieung, Rost und Wohnung erhielten, und in denen sie eine Gesellschaft träsen, mit der sie ein gemeinsames Anteresse hätten. Ich

zweifle and gar nicht, baß eine folde Ginrichtnug früber ober frater in biefer ober einer abnlichen Form gu Ctanbe fommen wird; benn Die jegigen Berhaltniffe entfprechen Dem vernünftigen Bedürfniß vieler Stande und vieler Rei= fenden gang und gar nicht. In ben großen Sotels erften Ranges, in benen gauge Gluchten von Prachtzimmern baufig für Die unerwartete Anfunft irgend welcher fürftlichen ober febr reichen Familie aufbewahrt zu werden pflegen, muffen Menfchen, Die es in Der Frembe nur fo gnt wie in ihren wohlgehaltenen bürgerlichen Sanfern zu haben begehren, alle jene Prachtgemacher und Die großen Randelaber bei ben unabsebbaren Mittagstafeln mitbezahlen, wenn fie an bem Allen auch fein Woblgefallen finden; und in den fogenannten Sotels zweiten Ranges babe ich, wenn wir es ausnahms= weise einmal mit einem jolden versuchen wollten. - faft in allen Orten und fast durchweg — es nicht so reinlich und fo gut gefinden, als man es fur Die bezahlten Preife wünichen mußte und fordern fonnte. Wohl als Rolge bavon und als Mittelweg baben fich unn feit Jahren, in ben Stabten, Die verzugemeise von Reisenden befucht gu mer-Den pfleaten, Die fogenannten Benfionen gebilbet, und ichon jest leben von ber jabrlich machsenden Bahl ber reisenden Familien ein großer Theil burch einen großen Theil bes Sabres in folden Denfionen, mas nothwendig auf Die Bewohnbeiten und ben Charafer ber Gingelnen wie bes Familieulebens einen großen Ginfing ausüben muß. Es bringt Die Meufchen gang von felbft babin, fich angerlich leichter als fruber unter Fremben zu bewegen, und mabrend es gleichsam eine internationale Soflichfeit, eine lingna franca ber Umganasformen erzengt, notbigt es hinwiederum ben

Einzelnen zu einer größern Abgeichlossenheit und zu einem seiteren Beruben in sich selbst. Es macht abgeichtsener nut signeren Seit. Denn da man sich bei seichen Resselben mit und neben Arenden, nicht nuche in sein Hans, wie in seine Telte, zurücksiehen tann, kommt man gerade in bieser Att von freiwillig unfreiwilliger Geselligfeit sein fehr dahn, sich in sich bahin, sich in sich selben wie in seine Arstung zurück zu gleben; und wie es untengbar ist, daß die Eisenbahnen die Wenschen und die Vollter zusammenstübern und verschnutzen, so macht die nene, durch die Eisenbahnen sich magsfaltende Lebensweise, die Menichen auch wieder selbstischer, wenn sie nicht von Natur liedevoll und in der wahren Bedeutung des Wertes gesells ind.

In unserer Benfien, bie etwa aus vierundzwanzig Persenen besteht, haben wir hanptschieß Englander und Amerikaner. Ratürlich temmen in der Gesellschaft sehr erzehliche Signren und Anekveten zum Borschein, und ich unde wieder einnal die Erfahrung, wie Dickus und Thackeran, die ich in der Charafterssung, wie Dickus und Thackeran, die ich in der Uebertreibung beschundigt, sie wirstlich nur uach dem Leben gezeichnet haben. Dabei ist es mit sehr merkwürdig, wie die Engländer es möglich machen, trop der Geschheit ihrer komentionellen Gewobuspeiten, die eine höchsich zu sich ja sich gene Seite hat, se wunderliche Driginate in sich zu erzeugen. Sieht man sie stücktig au, se sind sieh und sie künstlich und sie nichen Behaben einander änserst ähnlich .— betrachtetman sie näher, se haben Viele von ihnen ihre ganz besenschen Schink, selbst wenn sie geschente und gebildete Mensschen sind.

Meine Tijdnachbarin 3. B. ift eine nicht mehr gang

junge Bittme, Die zu ben brei Mablzeiten, welche wir gemeinfam einnebnien, immer eine andere Rleidung aufegt. und feit wir in ber Venfion find, uns noch bei jeder Mablzeit mit einer neuen bochft auffallenden Toilette überrafcht bat. Gie ift febr unterrichtet, befitt vortreffliche Manieren und ift frennblich bis gur Buvorfommenheit. Gie bat balb Europa bereift, bat in "Munic", Dresben, Bien und Stutt= gart gelebt, verfteht und fpricht beutich und frangofiich, ift in der Literatur aller Gulturnationen gu Sanfe, und fie wurde mir febr gut gefallen, wenn - fie nicht von einer wahren Leidenschaft nach Bildung bejeffen ware, und wenn - fie mich nur rubig effen ließe. Geit fie aber erfahren bat, wer wir find, ift's mit bem bis dabin gang barmlojen und angenehmen Berfehr zwijden mir und ihr gu Ende. Wenn wir die Suppe effen, foll ich ibr nber Schiller Undfunft geben, wenn mich meine Forelle beschäftigt, will fie meine Meinung über Thaderan und Didens boren, wenn ich mich nach nuferm Braten umfebe, fagt fie mir, baß fie sehr orthodox sei und die Rationalistif unserer Philosophen und Naturforider nicht billige, und wenn ich ftill nud friedlich meinen Pubbing effe, verfichert fie mich, daß fie auch in politischer Sinfict nicht mit ben radifalen Parteien gehe. - Ich effe unterbeffen und widerspreche ihr nicht aber bamit ftelle ich fie nicht gufrieden. Es ift etwas unvergagt Bebarrliches in ihrem wiffenichaftlichen Jutereffe, etwas Rriegerifches in ihren "feften Ueberzeugungen"; und beute Abend, wo fie gu bem griechischen Peplos, der ihre Gnften faltenreich umgab, eine bodlandische Dine mit einer Art von Feberftut aufgejett batte, ben filberne Difteln gujam= menhielten, war ihr, wie es ichien, eine befondere Rampfesluft angetommen, benn fie erflarte mir gang urploglich, fie miffe, ich fei febr fur die Cache ber Freibeit, und fie fei Dies in meinem Sinne gang und gar nicht. Gie fei übergengt, daß ich im Innern meines Bergens eine Republifanerin fei, fie aber glaube nicht an bie Segnungen einer republikanischen Berfaffung. - Das muß Seber mit fich felber abmachen! gab ich ibr gur Antwort. - Gie batte mabricheinlich etwas viel Geiftreicheres und etwas weniger Griedliches erwartet, benn fie fubr auf, fab von ihrer Bobe mit ben dunkeln Angen ftolg auf mich bernieder, und rief: oh! felbft wenn ich mich losfagen fonnte von den ehrwur-Digen Traditionen Der Monarchie und ber Rirche, benen ich angebore, fo durfte ich es nicht! Mein Rame murbe es mir verbieten! - Gie batte babei etwas gang Erbabenes, fie ichien noch um einige Boll größer als gewöhn= lich zu fein, die Difteln und der Federbufch ftraubten fich orbentlich berausforbernd auf ihrem brannen Scheitel, fie mar wie eine in's Englische überfeste Athene Promachos anguichauen. - Bollte ich fie nicht franken, jo durfte ich ibr Dathos nicht überfeben. 3ch fragte fie alfo um ibren Ramen, mas ich bis babin nicht gethan hatte. Und fie nannte ibn mir. Gie nanute ibn mir mit einem prachtvollen Gelbftgefühl, fie fab mich an, ale erwarte fie einen Bibericein ibres großen Namens auf meinem Antlibe gu lefen, und ich weiß nicht, was fie fich aus meiner ftummen Berbeugung entnommmen baben wird. Es war in ber That ein alter, in ber englischen Geschichte und in ben englischen Romanen viel genannter Rame; aber Schneider und Coufter, Advotaten, Raufleute, Rramer und Dottoren fubren ibn jest in England und in Amerita eben and — und boch ift fie offenbar beruhigter gewerden, feit fie fich mir in ihrer Herrlichteit euthullt hat. — Sie ift aber trop biefer Bhims eine gute, wehlerzogene und sogar geiftreiche Frau.

Mir gegenüber habe ich einen bejahrten unverheira= theten Irlander mit feiner alten ebenfalls unverheiratbeten Schwester. Gie mag gegen fechegig Jahre alt fein, ge= bort aber gu ben Mabchen, Die mit ihren Manieren in ihrem fechszehnten Sahre fteben geblieben find. Alle ihre Bewegungen find eng, furg, verlegen. Gie fommt vorwarts, ohne daß man fieht, wie bies geschieht. als wurde fie, wie ein Berfapftud aus einer Conliffe von unfichtbaren Rraften vorwarts gescheben. Ibre Buge find flein, ihre Augen ichnichtern und blan, ihre Glen= bogen tommen nie von ihren Geiten los, fie ift nn= berührt und ohne Jemand zu berühren burch bie Welt gegangen. Ihre fleinen Lodigen find noch gelblich blond, ihre Wangen feben wie die eines rothlichen Winterapfels im Februar ans, ihre Kleibung ift bell und findlich. Gie öffnet ben Mund gum Sprechen faum, fie bewegt Die Lippen fanm, fie vergieht feine Diene, mir bie Angen ladeln. Gie ladeln, wenn fie mit ihrem Bruber fpricht, fie lacheln, wenn fie mit uns Frauen fpricht, aber wenn Manner fie anreden, ichlagt fie bie Angen nieber. Mich hat nie alle bie Tage angefeben und endlich immer mit besenderem Gruße ausgezeichnet, ich wußte nicht weshalb. Borgeftern treffe ich fie im Corribor. Gie bleibt fteben, macht wie ein Rind mir einen Rnir und fagt bann gang leife und haftig, wie Giner, ber fich zwingt über fich felbft und feine Ratur binauszugeben; oh! beg your

pardon! but I have been told you were an authoress - please would you not favour me with your handwriting! I am so fond, so exceedingly fond of autographs! - Ich ftellte mich ihr fur ihr Album gur Berfügung und feitdem lachelt fie mich noch viel öfter an. Autograph's find übrigens ihr ganges Leben. Alle Morgen, wenn wir beim Grubftud find, befommt fie eine Menge Briefe von Antographenhandlern. Gie fteht mit folden, wie fie unferer jungen Reifegefährtin vertraut bat, Die ihre nadifte Tijdnachbarin ift, in einem fehr weitverzweigten Berfehr, und fie fauft Antographen in allen Sprachen, obichon fie feine, als ihre eigene Mitteriprache feunt. Dabei fommen denn beim Gintreffen der Augebote bisweilen jehr ergöpliche Scenen vor. Reulich reicht fie mir einen Brief über ben Tijd, fieht über ihren fleinen Rasenfneifer zu mir binnber, und zeigt mit dem augftlich gespitten Finger anf eine Stelle ihres Briefes. Can you read that name? -- Oh ja! verjeste ich. And what is it? — Paul Heyse! — Beg your pardon! but do you think him famous? Sie war sehr vergnügt, als wir ihr verficherten, daß fie das Autograph nur fommen laffen folle, weil es von einem gnten Dichter ftamme. - Bente fruh wendete fie fich an unfere Reifegefahrtin. 3ch habe ein Ungebot erhalten, fagte fie, aber man verlangt fehr viel bafur, und ich habe ben Ramen nie gebort, er foll and ein Deutscher fein. - Bie beißt er benn? - Gie blidte in ihren Brief und buchftabirte: Etich - i - ai - n - i! do you know him? - Es war wirklich beinabe eine Runft, Beine barin zu erfennen, und wir waren icon bem gachen nabe genug, ale fie mit ihrer Frage:

do you think, he is his twelve francs worth? — uns in ein lautes Lachen ausbrechen machte. — Man fann wirklich, wenn man solche Originale betrachtet, recht begreisen, wie Thackeray darauf gekommen ist, die snobs zu ichreiben.

## Fünfter Brief. Karl Vogt in feinem haufe.

Benf, Juni 1867.

Unglud ift immer gu Etwas gut! sagt man im Sprichwert und beuft dabei in der Regel an sein eigenes Unglud. Diesmal hat aber fremdes Wispeschieft und unser guter Bille bemselben abzuhessen, uns zu einer Befanntichaft geführt, der wir schen die schönften Stunden verdanten, und die wir ohne das, weil wir Anfangs nicht in Gent zu verweilen gedacht hatten, vielleicht zu machen verifunnt baben würden, se wünschenswerth sie uns auch war-

Unfer hollandider Reisegefahrte war gleich nach unserer Antunft in Genf wieder recht eruftlich fram geworden. Er konnte das Jimmer und das Bett kaum verlaffen, und haud dech an, einen Arzt zu rusen, weil er in Reapel, durch den Gasthorisessiger ichsecht berathen, in üble Hande, durch dem Gasthorisessiger ichsecht berathen, in üble Hande gefallen war. Ganz dasselbe oder dech Achnliches kounte ihm auch bier begegnen, und nachdem wir eine Weile überlegt hatten, wie bier zu belfen sei, kamen wir, da ein ichneller Entschluß von Nothen war, auf den Gedausen, zu Karl Vegt zu fahren und ihn für den frausen Sauptmann um die nöthige Auskunft zu bitten.

Bir kanuten Professor Bogt Beibe nicht von Person. Ich hatte ihn allerdings im Jahre achtzehnhundert und acht und vierzig im Parkamente zu Franksurt gesehen, wo er leicht und schnellen Schrittes, mit bem energischen Uebermuth ber Jugend, auf die Eribune geskürmt war, um mit bligen- genalt. Im Grafeite

den Angen und beredter Lippe bie feurigen Werte seines Zernes seinen Gegnern in das Angesicht zu schledern, aber gesprechen hatte ich ihn nie. Als wir in Genf bem Knischer, ber uns zu ihm suhren sollte, die Weisung gaben: Pleinvalais, Chomin Dacet, sügte er ohne Weitress. "No. 498 chez Mr. Vogt" hingu, und es blieb uns überlassen, uns darans selber unsern Schluß zu zieben.

Pleinvalais ift, wie ich neulich geschrieben, einer ber nen bebanten Theile von Genf. Wir fubren Die Rue De la Corraterie entlang, an bem betanijden Garten, bem Theater, Dem Batiment électorale pornber, Die Rue De Caronge entlang, Die von gebn gu gebn Minuten von den Onmibus ber Pferbeeisenbabn burdhfahren wird, welche Die Borftadt ober Die Gemeinde Caronge mit Benf verbindet, und bogen bann gur Rechten in eine fleine Strafe ein, an beren Ente ber Rutider por einem Stadetengaun anbielt. Gin alter ichoner Rußbaum wolbte feine Zweige über ben fleinen Sofraum, ber nach ber Etrage bin Das Bogt'iche Sans umgiebt. Gin großer Sund fprang uns, als wir flingelten bellend entgegen, ein Anabe von gebn, eilf Jahren öffnete Die Gittertbure. Als wir nach bem Professor fragten, jagte ber Anabe, jein Deutsch mit ichweigerijdem Rlange ipredent: "fie find Alle nicht gu Sane", fie find iden gu Mittag weg, ich bin gur Etrafe gu Baufe gelaffen!" Das fam fo grundebrlich und dabei je tranria beraus, daß wir uns erfundigten, was er benn verbrochen habe? - "Ad, gar Nichts!" meinte er, und er fab bagu wirklich wie bie gefrantte Unichnid aus. Wir umften berglich über ihn lachen. Das war wieder einmal ein beutiches Rind, und wir batten feit Jahr und Tag fein foldes vor nus gehabt. Indes trop feines unverfennbaren Rummere, war ber fleine Mann bech gleich mit ber Krage gur Hand, was benn an Pana zu bestellen fei? Und ba wir fur ben verliegenden Sall einen Brief an ben Professer mitgenemmen hatten, erbot ber Anabe sich sefert, ibn abzugeben "wann sie nach Hande fich sefert, ibn abzugeben "wann sie nach Hande stemmen wurden."

Roch an bemielben Abende erhielten wir vom Profeffer Boat einen idriftlichen Beideid auf unfere Anfrage mit der Empfehlung Des Dr. Maver, Place du Molard Rr. 4. Deffen Berathung unferem Reifegefahrten und fpater uns felber von bem größten Rugen gewesen ift, und auf Den ich eigens binmeife, weit Die Abreffe eines tuchtigen Urstes oft ein Gegen und eine Rettung fur ben Reffenden ift. Um andern Nachmittage batte Profeser Beat Daranf Die Bute, uns felber mit feiner Gran gu befinden. Berandert fand ich Bogt naturlich, benn zwangig Sabre find ein icon Stud Beit. Er ift ftart geworden, aber fein prachtvoller Rort, feine Raidbeit und feine geiftiprubelnde Lebendigfeit find nech Diefelben geblieben wie vor zwangig Rabren. Boat's Ropf bat, wie er fich fest mit ber Reit entwickelt bat, eine große Achulichfeit mit ber antifen Neptungbilbung. Die gewaltige breite Stirne, bas ftarte buufle Saar, Die gradlinige furge Rafe, Die breiten Wangen und das madtige Rinn, mit bem energijd geichloffenen Munde, Das ber Stirne ein icones Gegengewicht balt, fonnten einem Bilbbaner ju einem guten Anbalte fur einen Nertunsforf dienen, und wenn Bogt im Sprechen gur Meußerung abweichender Meinung veranlagt wird, leuchten feine bunfeln Mugen in folder Leibenichaft, ban er bann erft recht feinem antifen Borbilde abnlich wird, und man bas quos ego auf seinen Lippen schweben zu sehen meint.

In so lebhaften Erörternugen aber kam es bei jenem ersten Begegnen natürlich nicht. Was uns aber gleich anffiel, war die Meisterschaft, mit welcher Begt überhauet ipricht, nut, ich möchte sagen, die fröhliche Kunft, mit welcher er sein beredtes Wert jedem Bedürstiß seines rafchen und bellen Geistes dienstbar zu machen weiß. Ich glaube, ich habe nie einen Menschen auscheinend jergloser, und nie Semand prechen hören, der seine Gedanken beständig seicharf und schlagend ausdrückt, und der nebenher eine se greche gestaltende Kraft in der Schilberung von Ereignissen und von Bersteuen bat.

Gleich am ersten Tage, an welchen Proiessor Bogt in unserer Pensson am Duaj Montblaue 8 bejuchte, fragte er, ob wir Alexander Herzen tenuteu? — Wir verneinten bas. — Oh's meinte Bogt, die Bekanutschaft kann bier leicht vermittelt werden; Herzen wehnt im nächsten Sanje, Mauer am Mauer mit Ihnen. Ich will nachher zu ihm hinaufgeben, ibm sagen, daß Sie am Abende zu nus femmen und ibn gleichfalls dazu ausserbern.

Das war uns eine angenehme Anssicht; benn seit achtzehnfundert und fünfzig, we wir Gergen's "Bem andern Ufer" zuerst gelesen, hatten wir uns kaum eine Arbeit diejes reichen und eigenthümlichen Geistes entgeben lassen nicht und namentlich hatten seine Memoiren, in denen der Entwicklungsgang des jungen Außland sich neben dem Lebenswege Derzen's in deutlich darstellt, uns durch ihre ungewöhnliche Kraft in der Darstellung von Charatteren und Ausstanden, bei oft wiedersholtem Leien, immer auf das Reue gefesselt.

Wir fuhren benn gegen ben Abend abermals nach Plain= palais binaus, und es lag balb wieder vor uns, bas Gitterthor mit feinem großen Rußbaum und bem freundlichen Sanfe babinter. Das icone, rubrende Bort, bas Gothe von feinem geliebten Gartenbanfe am Stern gefungen, jenes: "Uebermuthig fieht's nicht aus!" lagt fich and von Diefem Befite fagen. Es ift ein gang befcheibenes Sans in einem fleinen Garten, binter welchem mit lautem Raniden bie ichnellen Baffer ber Arve binichießen; aber jeber Play in dem Sauje und in bem Garten ift beimlich, und Alles Darin ift belebt von jenem Ginne ber mabren Bil-Dung, Die Richts befigen mag, mas fie nicht mirtlich genicht. Das Bobnzimmer zu ebner Erde, beffen eine Thure nach bem Garten binausgebt und beffen Tenfter von einem üppigen Laubbache milb verschattet find, Die Efftube baneben, an beren Tifche fur Freunde ftete ber Dlas bereit ift, die mit Budern umgebene fleine Studirftube und Der auftofende Borfaal, in ben ein milber Beinftod feine 3meige burch Die Teufter bineingebrangt bat, bag bas Gemach von innen über und über mit grunem Gerante tapegiert ift, bas ift Alles nicht prachtig, aber ce ift Alles febr bubid und entipricht bem Bedurfniß eines gebildeten Beiftes rollfommen und in iconer Beije; und mein alter Glanbe, daß das Bejen eines Meniden und einer Famlie fich mit untruglicher Gicherheit in ber Wohnung fennzeichnet, Die fie fich geichaffen baben, fant bier wieder einmal feine Beitatigung. Man ning bie Wohnungen fennen, in benen Die reiche Unfuttnr ihre Bildungelofigfeit in glangenden Tapeten, in foftbaren Spiegeln und Teppiden von bem Taregier obne alle Gelbftbeftimmung gur Gdau ftellen

läßt, um das verschliche Eigene in der Eineichtung eines Saufes nach Gebühr zu würdigen. Ich fenne in Berfint Behnungen, im denen die Pracht Richts zu wünschen überig läßt, in denen aber feinem Menschen wehl wird, selbst Jenen nicht, für die sie hergerichtet werden sind; und wenn ich mitnuter in einem dieser Sale saß, die Bester erwartend, die sich ver ihrem eigenen Lurus in irgend ein entsegenes Stüdchen des Saufes zurückzogene hatten, sind sie mir bei ibrem Eintreten in ihre eigenen Namme, in denseitben sen nuheimlich, se ehne wirklichen Infammenbang mit ihnen vergefennmen, daß ich eft famm die Einfadung unterprüden fennte: Plag zu nehmen und es sich bequem zu machen.

In Vegt's fleinem Sanje ift Alles sein eigen: ielbit bie bibifchen laufghaftlichen Vilver, mit benen die Wände bes fleinen Empfanglaces nut der übrigen Sinden laganz bedecht find. Vegt bat die Bilder mit wenigen Ansnahmen Alle selbit, und großen Theils nach der Natur gemalt. Da ihm seine ungewöhnlich isdarfe Vedbachungsgabe and dier zu statten fam, dat er, nachdem er das Technische der Schmische der ihrenderei erst übermunden batte, wirftlich jehr bubische Velmaserei erst übermunden batte, wirftlich jehr hubische Velmaserei erst übermunden deit einen nech den derperten Reiz verfallicher Erinmerungen bestien, und deren Motive er auf seinen Neisen von Island bis tief binab in den Siden gesammelt bat.

Wie er auf biefe Weise seine Reiseindrücke beständig in Bilbern ver sich nud gegenmärtig bat, so hat Begit auch in einer mundervellen Beise sein ganges Beisen und Erleben in jedem Angenblicke frisch und lebendig zur Hand, und die jergleise Freigebigkeit, mit welcher er aus der Kille jeines geistigen Besites bem Gafte bietet, was er ihm augenehm glauben tann, ift gradezn bezankernd. Man fam sich nicht auspruchsleser geben, als Begt es thut; und ich babe nicht viele Menichen von seiner Beentung gesunden, die bei großer Gelbstbestimmtheit sich je dubsam und so achtiam gegen freude Meinungen verhalten. Selbst sein Dang zur Satyre – und bieser ist eicht angeregt und sehen weber Andere und sich selbst – hat etwas krößliches; wie denn des Hansherrn frischer Sinn über dem gauzen Sanse und über dem gauzen hans ind über dem gauzen hans ind über dem Mädden, wie eine belebende Sonne lendtet.

Gin paar Etunden gingen uns den Abend wie im Atuge babin, und jedes machte uns bie Menichen lieber. gran Bogt ift eine Edweigerin aus bem Oberlande, und bei einer einfachen Erziehung in gang banelicher Thatigfeit erwachsen. Da fie aber einen febr flaren Berftand bat, und eben fo freien Ginnes als warmen Bergens ift, zeigt fich es an ibr in einer bochft erfreulichen Beife, mas aus einer reichen, graben, burch feine fonventienellen Borurtheile angetafteten Ratur, fich entfaltet, wenn eine große Biloung an fie beran fommt. Gefnudere, ichlagendere und Dabei aufdeinend einfachere Urtbeile als von Diefer Grau, babe ich jetten gebort; und wie benn Wahrheit und red= lider Bille gwijden ben Deniden ichnell eine fefte Brude banen, über Die es fich gut gufammenfommen lagt, ift es uns jest, wo wir bod erft feit wenig Tagen mit Diefen lieben Menichen verfebren, als batten wir einander nicht nur aus unfern Arbeiten gefannt, fondern als maren mir feit Sabren und Sabren gufammen gemefen.

Bergen tam erft fpat am Abende. Er mag ein ftarfer Sunfgiger fein, und auf ben erften Blid ertennt man in ibm ben Ruffen. Er ift groß, breitbruftig, und fein von Ratur fraftiges und offenes Beficht tragt die Spuren vielen Deufens und vielen Erlebens. Er ipricht Das Deutiche geläufig, wenn icon mit ruffifchem Accent, und wenn er lebhaft wird, mit jenem raiden Uebergeben aus einer Stimmlage in die andere, bas mir an vielen Ruffen aufgefallen ift. Da wir aus Stalien famen, wendete fich Die Unterhaltung naturlich auf die romifden und italienischen 3nftanbe, von biefen auf bie Folgen bes letten bentichen Rrieges, und auch bier wieder ftanden wir, wie vor bem Jahre in Stuttaart, mit unferer Anficht, bag bie Bergroßerung Preugens und Die Berminberung ber Rleinftaaterei ein Bortbeil fur Die Gutwidlung Deufdlande und Guropa's fei. wieber einmal allein. Ueber bas Biel unferer Buniche waren wir bier wie dort naturlich einig, aber über den Beg bagn hielt es ichmer, fich gu verftandigen, und bas ift im Grunde gu erflaren. Ber lauge außerhalb Deutich= lands gelebt, ober wer in Deutschland meift auf bemfelben Alece gelebt batte, fonute es nicht empfinden, wie verengend und verwirrend die Rleinstaaterei auf die Beifter gewirkt hatte. Der gange beutiche Beift mar in's "Reben" aufgegangen. In allen Eden iprad man von ber beutiden Ginbeit, fcbrie man nach ibr, abet es lief Damit auf Das Problem weiland Konigs Friedrich Bilbelms bes IV. binans, Der feinem Bolfe Freiheiten gemabren wollte, ohne bas Beringfte von ben Rechten ber Rrone aufzugeben; und ber Charafter eines Bolfes ift wie ber eines jeben Menfchen immer in Gefahr fich ju verichlechtern und zu Grunde gu geben, wenn es sich gewöhnt, sich mit Redensarten, welche auf Prahsereien und Einbistungen hinanstausen, siber die Bersännunis des wahren Thun's zu fanischen. Run hat eine Gwoultstat, aber dech immer eine That, Deutschlad aus seiner Phrasenseligkeit ausgerüttelt, und es ist jest Sache des Belses, sich das, was im Juteresse einer Dynastie geschehn ist, zum Besten des Belses zu Auge zu machen. Dazu ist die Möglichfeit verhanden, wenn man die Gelegenheit ergreist; zauz abzeichen daven, daß jest der König eines deutschlachen Landes selbst das die dahm in Deutschland noch nicht dageweiene Beispiel gegeben hat, wie man über die Opnassien, dies den allgemeinen Besten nicht nehr entsprechend zeigen, hinweg schreitet, und — zur Tageserdunng übergeht.

Bir vergeffen es immer, bag all' unfer Sprechen von Der "neuen Beit", Die wir bem Mittelalter gegennberftellen. ein Gelbftbetrug ift, und daß wir noch feft in allen Begriffen bes Mittelaltere fteden. Go lange wir noch in Monarchien leben, in benen nicht Die Bolfer, fondern bie an Der Grite Diefer Monarchien ftebenden Surftengeschlechter, über Rrieg und Frieden, über Wohl und Weh enticheiden, je lange find wir, trop aller Rammerbebatten und Budget= berathungen Borige. Unfere Manner, Bruber, Gobne, geboren noch mit Leib und Leben ben Ronigen von Gpanien, von Prenfen und Stalien, ben Raifern von Deftreich, Rufland und Frantreich. Co lange Die Bolfer nicht felbit barüber beftimmen, ob fie fich gur Schlachtbant führen laffen wollen, fo lange find fie vor ber Bernunft Leibeigene, und nicht bas Recht, Gelb zu bewilligen eber zu verweigern, fonbern bas Recht, ben Rrieg gn verhindern ober gu geitatten, ist die mahre Bedingung der Selbstbestimmung nut der Areibeit eines Boltes. Ob an der Spige eines ielden ein maßtbarer Prassent over ein erblicher Monig iteht, ist für die Bohlsater des Landes sast nebensächlich, wenn Beibe nicht mehr "Mriegsberru" sind. Das Wert an sich ist je bezeichnend, daß die Aufsten eigentlich ver der Berantwortlichkeit zurücksperchen müsten, welche dieser Litel und diese Machreellkommenbeit ihnen anserlegen.

Man iprach and ver bem letten bentichen Kriege in Berlin gan; allgemein Davon, wie ber Monig lange angeitanden babe, ben Befehl zum Anfang Diefes Rampfes gu geben, mabrent andrerfeits zum erftenmale faft von allen aroßen Städten Des Landes Derntationen an Den Konia abaciendet morden find, welche die Abneigung bes Bolfes gegen ben Rrieg und Den Bunich aussprechen follten, baß er vermieben werden moge. Alfo von der einen Geite Eden vor det Berautwertung, von der andern Die Erfenntuiß bes Rechtes ber Gelbitbeftinnnnng - Daran muß man fich balten, wie an ben erften grunen Ecbimmer, Der auf den bearbeiteten Geldern Das Anfgeben und Emporfommen der Caaten und damit die Boffunna auf Die (Ernte verfpricht Ge fann noch viel Edynee und Eturm und Megen über Diefe Caaten bingeben - anebleiben wird die Ernte nicht - und felbft ber Griebensfongreß, ju dem man in den Zeitungen die Anregung gegeben bat, und der bier in Genf im Anfang Des Anguft abgehalten merben fell, ift ein krublingebote biefer menidenwurdige= ren 3nfunft.

Ge mar ichon fpat, als mir Abends, in Gergens Gejellichaft ben Weg von Pleinpalais nach nuferm Quai Montblane gurneflegten. Das Wetter war icon geworben, Der Mondichein febr bell. Auf Der Rue De la Corraterie war es noch lebendia, junge Leute gingen laut fingend auf und nieder. Unter ben Baumen an ber Place bet gir faßen Manner und Frauen behaglich plandernd gufammen, als waren fie in ihrem Garten - und fie find ia auch auf ibrem eigenen Grund und Boben, auf bem Beben, beffen Berr fie find. Mich buntt bei uns fieht man es den Meniden auf der Strafe und im Thiergarten, und wo fie außer ibrem Saufe verweilen, immer an, daß Die Stadt und die Straffen und ber Thieragrten nicht ihnen geboren, baß fie immer baran benfen, wie fie unter Auf= nicht find. Die Luft macht eigen! jagt bas alte beutiche Wert mit Recht. In Den alten Monardien macht Die Luft, Die er in bem Lande athmet, ben Menichen that= lächtich dem Geren des Landes eigen; aber wo man bie Buit Der Greibeit athmet, macht fie bem Menichen bas Land gu eigen, beifen Burger er ift; und wie ichweren Bergens ich auch von Stalien und namentlich von Rom geichieben bin, bas eine fann ich nicht verfennen, bier "nm= fangt mich eine andre guft!" -

Das ichone heitre Gemeinwesen, die reinlichen helt erleuchteten Strassen, die muntern webigestleideten Menichen, das bürgerliche, freie Hindeen in der füblen ichonen Semmernacht, hatten etwas sehr Ammubendes — und dependen wenn wir der engen und sinftern und schmitgigen Straßen von Rom gedachten, die madblassig von Gensd'armen Durchsegen und überwacht, dech unsticher und unseinlich sind. — Uni der fleinen Brücke, die über den Mone führt, blieben wir steben. Das Mendlicht flatterte über die will binst

unterichießenden Baffer bin, Die es mit fich fortgutragen ichienen. Die Baffer icaumten und raufchten, bag man einander taum verfteben fonnte, und wir fprachen auch bald nicht mehr. Die tojende, nie raftende Bewegung ber Bellen, bas Sinftromem bes Lichtes, und die tiefe Duntelbeit ber wellenden Fluth, fobald eine Bolte ben Mond verhullte, batten etwas Ginnbethorendes, Bergbeftridendes. Much unfer Gefabrte mochte bas empfinden. Er neigte fich mit feinem machtigen Oberforper weit über Die Bruftung ber Brude binaus, und ben Ropf gu uns wendend, beffen langes Saar ber aufgeftiegene Hachtwind burchwebte, fagte er: bier muß man nicht fteben in einfamer Racht, wenn man nicht feinen rechten Boben auf ber Erbe bat und wenn ber Ropf nicht flar und bas Berg nicht rubig ift, es ift wie eine magnetische Gewalt - fo tief - fo gebeimnifvoll - und fo voll Leben und Bewegung. Dan fann's bier verfteben, bas Gothe'iche: balb gog fie ibn, balb fant er bin - und ward nicht mehr gesehn!

Bir tounten uns taum von ber Stelle losreißen! -

## Sechster Brief. Schloß Fernen.

Genf, Juni 1867.

Das Wetter war nach mehreren trüben Tagen heute einmal hell und so schön, daß wir es zu benuhen eilten, und am Mittage durch die liebliche, wohlgepflegte Gegend nach Jernen hinaussuhren, das Voltraire zwanzig Sahre bewohnt und eigentlich geschäffen hat. Ehe er Bernen erwarb, hatte er auf der andern Seite des Sees die Vestigung les Delices zu eigen gehabt, die jest einem Jern Kazu, dem Bruder des bekannten Sames Kazu gehört.

Boltaire fauste das Schloß von Fernen im Sahre sieheselnhundertachtundsstufzig und wehnte dert bis zum fünsten Februar von siedzehnhundertachtundsselzig, wo er nach Paris ging. Inden se war ihm in Paris sein langes Leben mehr gegönnt. Er starb schon am dreißigsten Mai in dem hause des Herrn von Villette, Ane de Beanne Nr. 1. — Ich sein henre des Herrn von Villette, weil wir sie in einem eben erschienenen Werte "Voltaire a Ferney" gesinnen eben erschienenen Werte "Voltaire a Ferney" gesinnen haben, und nebensper, weil uns dabei ein Artiste über den Tod Boltaires einsiel, den wir im Winter entweder in dem Genilleton des Obsersatore di Roma ober in dem Giornale di Roma gesunden hatten, und der an Estissellung der Abatlachen, wie an schwingsger Riedrigsteit des Ausdrucks wirklich das Glaubliche überstieg. Die

jedes gebildete Gefühl beleidigende Darstellung dieser Sterbestunden eines großen Dichters und eines sein enweisalen Geistes, sellte der Berölferung Rom's es zu Gemüthe sinderen, wie ein Reger stirtt, und wie — ja ich umft den Ausdruck wie ein Reger stirtt, und wie — ja ich umft den Ausdruck von der stinden wie der fitzel, wen ihm der rechte Glanbe, der Glanbe an die alleinseligunadente Kraft der Glanbe, der Glanbe an die alleinseligunadente Kraft der driftetabelischen Kirche sehlt. — Es fam uns ein Schauder au, als wir an zeinem Tage in Rom uns fagten, auf welchen Beden wir dert stäuden, und in den Handen welcher Gewalt man sich im Kirchenstaat beführet — und unwillsturlich mußten wir hente zeiner Schaähschrift gedenken, als wir durch den frenntblichen durch Beltaire berühut gewerdenen Riecken subzen.

Mit ber außererdentlichen Lebhaftigseit nut Thatigfeit, die ihm eigen waren, und Beltaire eine greße Kenutniß der Geschäfte und Luft au ibnen verbunden baben,
denn das Schaffen auf praktischem Gebiete ist ihm beiser
gelungen, als unsern beiden Dichtern, als Göthe und Bielaut, die es im verigen Jahrhunderte auch mit dem Landbesig und der Landwirthschaft versuchten. Aber Göthe
batte mit Resta und Wieland mit Somanitätt nur Reth
und Serge, is daß sie endlich Beide freh waren, sich aus
den Berwicklungen herausziehen zu können, während Beltaire sein Ferney zu einem blichenden Orte erhob und in
vertresslichen Justande hinterließ.

Gine gerade mit Bannen bepflangte Strafe führt burch bas gange fleine Bernep bis zu bem Schloffe bin-Als Beltaire Die Besigung faufte, war Fernep nur ein Derf, bas nuregesmäßig angelegt, ein altes von vier Thurnen flaufirtes Edgleg umgab. Indeg Beltaire griff Die Beranderungen gleich im Ginne einer wirflichen Rolonifirung an. Er legte Die Landftrafe an, treducte Gnmpfe aus, und wendete über eine balbe Millien Granten auf, um vierundnenngig, niehr ober weniger große, aber burdmeg wohlgebante wohnliche Sanjer angulegen. Er zog geidrichte Arbeiter, namentlich Uhrmacher berthin, beforberte eine forafaltige Anltur Des Beinbanes, und errichtete bann am Ende des Städtdens, mo bicfes an ben Part des Echloffes augreugt, die fleine, freundliche, bubid gezeichnete Rirche, beren feines Portal und beren zierlich zugespister Thurm, gwifden ben ibn umgebenten jest febr machtigen Bannen, einen anten Anblick gewähren. Die Inschrift, welche er Diefer Kirche gab - ift allerdings fehr Boltairijch! Deo erexit Voltaire ftand über bem Portale ber Rirche gn lefen, aber es wehte in biefen bas Dafein eines perfonlichen Gettes allerdings anerkennenden Werten, Dech bereits Die Luft ber folgenden Beiten, in benen man in Franfreich bas Dafein Gottes burd Bolfsbeichluffe languete ober auerfannte, wie das Bolfsbewußte und die Staatsraifen es eben begehrten und erbeischten.

Das Chatean be Kerney blieb anch 3n Beltaire's Zeiten von seinen vier Thurmen flaufürt. Sest ist nur von einem berielben noch ein Unlag an bem jesigen vielfach ungebanten Schlesse überig, bas anser bem Ertzgesches nur noch ein Stockwerf hat. Die Hauptfront bes Schlesses ist gegen Westen gelegen und nenn Kentter breit, die Mittagleite bat funf Kenster. Ein wohlgessleger Garten mit töstlichen alten Bannen, mit schlens Grasplägen, breiter sich gen Westen ver bem Hause ans, nud schlesses Zeiten Schoen mit einem

jener ganz von Lanb überwölbten Bogengänge ab, die im verigen Sahrhundert allgemein beliebt und üblich waren, und die selbst ind ber größten Mittagshijte fühl und ihattig sind. Rur hier und da gestattet der Laubengang einen Durchblich auf die Gegend — aber auf welche Gegend! An der Mittagsseite des Schlosses und des Gartens, unterhalb des Laubengangs, fällt das Terrain plöglich zieutlich ties und jäh hinab. Diese natürliche Sentung hat man zur Anlage von Terrassen und von Weinbergen bennyt. Gine Terppe sührt von dem Garten zwischen Weinbergen und den Keldern hernicher, se daß die Anlagen, wie der englischen Varfs sich allmählich in das Areie versieren und mit der Gegend in natürlichen Zusammenhange bleiben-

Eron ber vielen Umgeftaltungen, welche bas Schloßden erlitten bat, ift man barauf bedacht gemefen, Beltaire's Calen und Chlafgimmer wenigftens ranulid in ber Beitalt zu erhalten, in benen er fie bewehnt hat, und fie zengen für die mäßigen und verftandigen Unfpruche, welche man damals an eine Wohnung felbft in einem Echloffe machte, ba Bottaire ein reicher Mann war und in Diejem Edloffe, Das auf eine große Befelligfeit eingerichtet mar, eine je ausgedehnte Gaftfreiheit ubte, daß er felber fich l'aubergiste de l'Europe ju nennen pflegte. Sein Sansftand umfaßte mit feinen Arbeitern und Gaften in ber Regel breißig Personen, und er hatte fur feine Birthichaft und feinen perfoulichen Gebranch gwolf Pferde in feinen Ställen. Dafür ericheint ber Anfwand von gehntaufend Livres, etwa drittbalb taufend Thalern, ben jenes Bert über Boltaire und Fernen, als Boltaire's burchichnittlichen Berbrauch fur feinen Sausbalt angiebt, febr gering, felbit

wenn man in Anichlag bringt, was einem Gntobesitzer in seine Wirthschaft hineinwächst; und ber Werth bes Gelbes nuf also banach in jener Zeit sehr viel größer ober die Ansprüche an das Leben muffen jelbst in ben Bereichen, benen Boltaire angehörte, weit bescheibener gewesen jein, als jest. Es wird aber vielleicht Beites ber Sall gewesen sein.

Der Empfangfaal ift nur flein. Er liegt gu ebener Erbe, fo baß er angleich bas Gartengimmer bilbet, und ift nnr vierzehn Schritte tief und etwa gebn Schritte breit, bei einer Bobe von vielleicht gebn, eilf Sug. Db bier Die alte Tapegierung ober Die Dobelu, welche Boltaire benutte, noch erhalten worden find, ift zweifelhaft. Gein ganger Befit ging als Erbe auf feine Richte, Dadame Denis über, ber er, außer Fernen, ein Bermogen von fechemalbunderttaufend Franken und eine Rente von bunderttaufend Franken binterließ, was fie jedoch nicht binderte, fannt ein Sabr nach ibres Onfels Tobe, bas von ibm geschaffene und ibm fo werthe Fernen an einen Serrn von Billette fur zweimalbundertfünfzigtaufend Franken zu überlaffen. Berr von Billette, ben feine Vietats=Rudfichten an Diefe Erwerbung fnipften, verfaufte fofort einen Theil des Grundbefiges; und felbft ber größte Theil von Boltgires Möbeln foll gleich damals gegen beträchtliche Summen in Die Sande feiner gabllofen Berehrer gewandert fein. - Dafür ließ aber Berr von Billette, entweder um Die Manen Boltaires gu verfohnen ober um die Befucher von Fernen gu ent= ichabigen, in bem fleinen Salon, von einer Art von Topfermaare ein jogenanntes Monument errichten, Das noch beute ftebt, und balb wie ein Ramin, balb wie ein R. Lemalb. Um Genferfee.

Ansah zu einem verunglückten Kachelosen aussieht. Eine Todennurne und ein Relief, die Beide gar nicht zepfiger gebacht werden können, haben die Inschrift: Son esprit est partout, son coeur est ici! — und darüber stehen, wie wenn der Anstisser die abgeschmackten Denkmals sich vor den Besindern von Verney, als von seinem Gewissen und von Bestaite freigesprochen habe darssellen wollen, die Berte zu lesen: "Mes manes sont consolés puisque mon coeur est aumilieu de vous!"

An ben Saal stößt bas sehr kleine Schlafgemach. Dem Bette gegenüber hangt ein großes, hanales Portrait der Kaiserin Katharina, über dem Bette ein Bild de Cain's, des Schausvielers, dessen Kunft Boltaire die Darstellung seiner Werfe auwertraute. Das interessanteste Bild in dem Zimmer ist jedoch ein Aquarell-Portrait von Boltaire seibst. Die dies ächt ist, haben wir nicht ermitteln können. Wir haben vergebens nach einem Ramenszuge ober nach einer Sahreszahl auf dem Bilde gesucht — aber seldst wenn es nur eine Schöpfung der Phantasie sein sollte, würde es bedeutend sein — so bedeutend, wie Adolf Mengel's Portrait des jugendlichen Königs Friedrich des zweiten von Prenßen, in der bekannten Lafelrunde zu Potstam.

Ich erinnere mich nicht, jemals ein Zugendbild von Beltaire gesehen zu haben, ja faum Eines, das ihn nicht über die Höhe bes Mannesalters hinaus darstellte, und doch ist es ganz unmöglich, daß Temand in seiner Ingend ichen die durchgearbeiteten Jüge des Alters gehabt, oder daß irgend einem Kopfe, selbst bei der schätsften Anlage seiner Bormen, von jeher die Weiche und Glätte junger Sahre

gefehlt baben follte. Ift bies Jugendbild Boltaire's in Bernen erfunden - und man muß bies faft glauben, ba ce faum anzunehmen ift, bag Mabame Denis ein jo un= icabbares Portrait werde haben in Die Bande bes Gutsfäufers übergeben laffen - fo ift jedenfalls ber Daler, Der es gemacht bat, ein geiftreicher Runftler gewejen. Das Bild, ein Doal von etwa zwei ein balb Bug boch, bei eutsprechender Breite, ift ein Anieftud und zeigt ben Dichter im Alter von vielleicht breifig Jahren, in ber Bewegung eines raid fortidreitenden Meniden, ber ploglich fteben bleibt uud fich umwendet. Das lagt die Geftalt und ben Rorf febr lebendig und frifd ericbeinen, und bie außerft geiftreichen, bunfeln Augen, Die ichmale, bobe Stirn und Die gange Unregelmäßigkeit ber Gefichteformen - Die in ber Mitte eingebogene, nach ber Gripe fich verbreiternbe Rafe, ber große aber icharf geichnittene Mund mit bem famrifchen gadelu, geben dem Bilde einen Ausdruck origi= nellfter Wabrbeit. Go fann, jo muß Boltaire in jungen Jahren ausgesehen baben, jo fed berausfordernd muß er Dageftanden baben; beun mit foldem Geifte und mit fold lebhaftem Muthe, unternimmt man bie Bertheidigung Der Unterdruckten; und ichlieglich fann es eigentlich einem genauen Physiognomen fanm fehlen, fich aus dem Greifentopfe eines Menichen fein Jugendbild beraus gu lefen. 3ch babe mich beute am Nachmittage in ben Runfthaudlungen vergebens um eine Photographie nach biejem Bilbe Boltaire's umgejeben, bas, wie gefagt, febr gut erfunden ift - wenn es nicht mahr ift.

Wir fragten ben uns herumführenden und fehr wenig bereitwilligen Diener, ob bas Theater und erhalten sei, auf welchem Beltaire seine Stude aufführen laffen, und in denen er bisweilen selber mit 2e Cain und Mademeiselle Elairon mitgespielt hat. Der Diener verneinte es. De es wirklich zersteht worden ift, oder ob der verdrießtiche Mensch unr nicht Luft batte, uns länger Rede zu stehen, möchte ich nicht entscheiden; und doch nunß dies Arendeuführer-Umt im Schossen von kernen ihm eine hübiche Einnachne bringen, da 3. B. mit uns zugleich und nach mehrere Kamillen seine Dieuste in Auspruch nabmen.

Gegenwärtig gebort Fernev einem frangofischen Jumelenbandler, ber einen Theil bes Commers in bem Schloffe gubringt; und es ift wirtlich einer ber lieblichften Laubfige, bie man fich benten fann. Schloß und Garten groß genug, fich frei barin ju bewegen, und boch nicht über bas Bedürfniß der Kamiliengeselligfeit und der Bebaglichfeit binaus. Wir fonnten uns recht bas Leben vorftellen, bas bier zu ben Beiten Boltgire's geführt worden mar, und wanderten lange in dem Laubenwege auf und nieber, in bem, wie bie Sage geht, Boltaire, mabrend er langfam umberging, feinem Gefretgir ju biftiren geliebt bat. Das Licht ftabl fich nur burch bie fleinen Ausschnitte binein, bie man gegen Guben in ber Laubwand angebracht batte. Babllofe Bogel jangen in ben bichten Beden, flogen gutraulich und ficher an uns vorüber, und festen fich gelegent= lich auf ben Banten, unferen Sanden greifbar, neben uns nieber.

Bahrend unser hollanbifder Sauptmann, der ein febr geschickter Zeichner ift, fich braufen Die Rirche stigerte, jagen wir auf ben oberften Stufen ber Treppe, Die aus

bem Garten in Die Beinberge binabführt, und freuten uns an bem iconen Mittage und an ber iconen Ausficht. -Die Beinberge maren in ihrem vollen Grun, Die Relber unten reiften ber Ernte gu, Die Conne brutete mit fublicher Gluth über allem Bachienden, und Die Blumenbeete an beiben Geiten ber Treppe ftromten ihren Duft fo reich und bautbar aus, bag bie Bienen formlich in Schaaren berbei geflogen kamen, nur mit Wolluft aus einem Relche in ben andern binab gn tauchen. - Unten auf ber Land= ftrage fubr bier und Da ein Bagen mit frifdem Gras beladen amifchen die Felder bindurch, und in der weiten Rundichan, welche man von Diefer Stelle batte, fab bas Unge Richts als forgfältigften Landban und frobliches Ge= beiben. Drüben ichloß Die langgeftrecte Alpenfette uns ben Blid, aber fo weit Die Begetation binaufreichte, reichten auch bie Dorfer und die Ortichaften und bie weißgetnuchten einzelnen Borratbebaufer binauf; und bie Soben aller anderen Berge weit überragend, glängten im Connenichein bie mit ihrem ewigen Schnee bebedten Spigen Des Montblane, als ob fie felbft ein Licht ausftrahlten, aus bent tiefen leuchtenben Blau bes Simmels gu uns berüber. -

31 uns! — Wie viele mochten das an diefer Selle . eben je gesagt haben und eben je empfunden haben, weil wir furzlebenden Menichen uns des Glaubens an unsere Bedeutung nicht zu entschlagen lernen, ja weil wir ihn eigentlich gar nicht entbehren können, ohne die Kraft zu allem Thun und die Freude an demielben zu verlieren. Und sie sind bech Alle hingegangen: Beltaire jelber und die mit ihm gelebt, und alle die Taufende, die nach ihm

hierher gekommen sind, sich seiner zu erinnern. Als ich vor zwanzig Sahren bier war, bachte ich nicht baran — jest fällt es mir ein. Man muß jung sein, um an bie Bergangenheit zu benken, ohne die Vergänglichkeit als einen Schmerz zu entpfinden.

# Siebenter Brief. Die Genfer und die Uhrenfabrikation.

Genf, 3uni 1867.

Genf ift einer ber Orte, in benen Muslander, welche es Unfange nur auf einen furgen Aufenthalt abgeseben baben, fich wie in Seibelberg, in Dresben und in Aloreng, baufig völlig niederlaffen, und feine Lage und feine Berhaltniffe machen es auch ju einem banernden Berweilen febr geeignet, wenn man auf bas Klima nicht Rudficht gu nehmen bat. Denn bas Rlima von Gent ift fein angenehmes. Es ift, wie man fagt, im Bochsommer febr beiß, Dabei ber Bife, einem beftigen und im Binter eifigen Binde ausgefent, von bem wir felbft in Diefen Tagen, in Mitten ber marmen Sabreszeit, eine ftarte Probe erbalten baben. Der Bind mar beftig wie am Meer, Die Mole am Safen vollfommen überichwemmt, ber Quai bes Paquis ein tüchtig Ende nach ber Ctabt bin, unter Baffer, Die Bellen ichlugen boch berunterfturgend von ihrer eigenen Sobe mit lantem Schalle gegen bas Ufer, und ein paar von den flachbodigen, mit ichweren Steinbloden beladenen Schiffen, wurden im Safen vor Paquis von ben Wogen umbergeworfen, bag man Refpett vor bem fonft fo fanften blanen Waffer Des Leman befam. Die Dampfichiffe batten ibre Sahrten gang eingestellt. Gie lagen mit erloschenen Coornfteinen am Jarbin Anglais vor Anter, und ein Segelicbiff, bas fich binansgewagt batte und mit bem Binde wie ein abgeichoffener Pfeil eine Strede hingestogen mar, suchte bald genng in einer ber Buchten am gegenüberliegenden Ufer eine Justucht. — Und boch versichert man uns, daß der hentige Wind, gegen die Stürme des Winters, gegen die eigentliche Bise noire noch gar Nichts sei, und daß die Abele des Genfer Sees selbst die berüchtigten Abeinnebel noch überträssen.

Diese thunatischen Uebelstände abgerechnet, fühlen die Aremben sich aber in Genf sehr wohl. Areilich vermissen die Deutschen den Infammenhang mit der Litteratur ibred Baterlautee, von der in den Buchhandlungen wenig, in den Leishbibliothefen noch weniger zu sinden, und wovon obenein die Auswahl gewissermaßen eine zufällige ist. Mit franzsstiden und englischen eine Jufallige ist. Mit franzsstiden, und den eine bester versehen, und im Ganzen ist die Bahl der Deutschen, de sie ich hier ohne einen bestimmten Bernf aufbalten, auch unr gering. Es sind immer viel Ungarn, sehr viel Aussen, einige Aranzeien und eine kommende und gehende Gesellschaft von Engländern und Amerikanern bier, für welche Geuf einen Mittels und Sentsionöpunkt zwischen England, Kraustreich, Stalien und Deutschand bilbet, zu welchen es anch wie eigens geschaffen ist.

Den Genfer bezeichnen biejenigen, welche ihn kennen zu lernen Gelegenheit hatten, als eine glückliche Mijchung der verschiebenften Gigenschaften, und ein Bunder wire es nicht, wenn in einem Orte, der je wechselnder Beberrschung unterworfen gewesen ist wie Genf, sich durch die Mischung der Racen ein eigenartiger Belksftamm herangebildet hätte. Der Genfer joll französigichen Leichtfinn mit deutscher Trensberzigkeit nud italienischer Lebhaftigkeit verbinden; vor Allem

jedoch neunt man ihn erwerbsluftig, unternehmend, genau im Bufammenhalten bes Erwerbenen und bochft icharf= fichtig und verichlagen, wo es feinen Bortbeil gilt. Bie man in Stalien fagt, "3wei Suben geben auf einen Griechen!" - jo bat man in ber Schweig bas Sprichwort "brei Juden geben auf einen Benfer!" und neulich borte id von unferm Freunde bas ebenfalls fpridmortliche Dittum; si un Genèvois saute par la fenêtre, sautez après lui, il-y-aura quelquechose à gagner! ("wenn ein Genfer . gum Genfter fpringt, fpringen Gie ibm nach, es ift gewiß Dabei Envas zu verdienen.") - Man will ben Genfern in Der Maffe Phantafie und Poefie abiprechen, aber Houffean, Frau von Stael und Rudolph Topfer find boch geberene Beufer gewesen, und ich babe eben jest wieder in unferer Penfion in ben Topfer'ichen Novellen, in ber Voyage en Zigzag, ber Voyage autour de ma chambre, geblattert, und Diefelbe geiftreiche Ummuth, Diefelbe gute und fatprifche ganne barin wiedergefunden, wie vor jenen funfgebu Sabren, we ich fie gnerft bei und burch Thereje von Bacheracht fennen lernte. Dag ber Genfer gute Formen im Umgang babe, fich ungewöhnlich gut ausbrude, auf ein icherzendes Wort ichnell mit einer icherzenden Antwort gur Sand fei, bas haben felbft wir ichen bemerfen tonnen, wenn wir bei unserm Sin- und Bergeben in den Stragen und vor den Thoren mit Sandwerfern ober mit Rindern geiprochen baben, und Diefe Cultur bes Bolfes ift erflarlich, wenn man bedeuft, bag es feit Jahrhunderten gute Schulen gehabt hat und fich in feiner republikanischen Berfaffung von jeber gur Gelbftregierung, gur Gelbftbeftimmung und bamit jum Gelbftgefühl gewöhnt bat.

Geftern ging ich gegen den Abend bin, nachdem es den gangen Tag ichwill und regnig geweien mar, ohne Begleitung, noch ein Benig ans, um Enft gu ichopfen, und hielt mich diesmal in den am rechten Ufer Des Gees auffteigenden Stragen Des alten Genf. Dabei fuchte ich einen Buchbinder, und ba ich einen folden nicht gleich finden founte, wendete ich mich an einen Rnaben und fragte ibn um Ausfunft. Es war ein Buriche von etwa funfgebn Jahren, der Kleidung nach ein Sandwerfslehrling. Er trug ein magiges Pad unter bem Urme, und ichicte fid auf meine Frage fofort an, mid zu einem Buchbinber binguführen. Babrend wir gingen, bemerfte ich, daß er fich ein vaar mal mit der Sand nach ber Bange fubr. Saben Gie Babnweb? fragte ich. Oh oui Madame! gab er gur Antwort, et ces malheureuses douleurs ne me quittent ni jour ni nuit! - 3ch ftand barauf au, ibn weiter mitzunchmen: mais pourquoi donc Madame! ca ne peut pas m'empêcher de Vous être agréable! jagte er jonell und freundlich, und Miene, Eon und Ausbrucksweise ftanden bei diefer liebensmurdigen Antwort in vollfommenftem Gin= flang. Diefe anten gebilbeten Formen und folde Befälligfeiten fommen uns bier aber überall entgegegen, mo wir mit den arbeitenden Standen gnjammen treffen.

Unter ben Arbeitern sollen die Uhrmacher die gebilbetften und tichtigsten sein und gleichjam eine Aristofteratie ber Arbeiter bilben, in welcher die arbeitenden Frauen eine große Stelle einnehmen; wie denn überhaupt in Genf die Erwerbihätigkeit der Frauen sehr bedeutend sein soll. In Gauzen sind etwa dreitausen Arbeiter und Arbeiterinnen in der Ubrenfabrisation beschäftigt, und es werden jabrlich über bunderttaufend Uhren int Genf verfertigt. Debr ale funfzig Uhrmacher und fiebengig Suweliere arbeiten Sabr aus Sahr ein fur biefe Sabrifation, und nach unferm Sandbuch follen in guten Sahren funf nud fiebengigtanfend Uugen Gold, fur funftanfend Mart Gilber und fur eine Million Franten Ebelfteine, fur Die Uhrenfabritation verwendet werden. Gin Romite von Bertmeiftern, bas einen Spudifus an feiner Spite bat, ift von ber Megierung bagu eingefent, Die Mechtheit und Gute Des Materials und Die Soliditat der Arbeit gu prufen, und eben fo wie in Rom, wird in Genf nur achtzehnfaratiges Gold verarbeitet, mas ben Preis ber Golbarbeiten gegen andere Stabte, in benen man auch weit ftarfer legirtes Gold verwendet, bier wie in Rom beträchtlich erhobt. Bufallig baben wir einen ber erften Beamten ber berühmteften Uhrenfabrit, bes Saufes Patet, Philipp et Comp. fennen lernen, und noch geftern eine Tafchenuhr im Berthe von breitaufend Franken gefeben, Die fur Amerifa beftimmt mar. Gie batte auf bem Bifferblatte zwei Stundenicheiben, jo bag man an ber einen bie Beit ber Beimath fefthalten und auf ber anberen Scheibe ber Beit feines jeweiligen Aufenthaltes folgen fonnte; baneben gab fie Die Biertel Cefunden an, mas für mein Muge und meine Phantafie geradezu etwas fehr Qualendes batte. Der fleine Biertelfefundenzeiger bewegt fich mit ber ftogenden Seftigfeit, mit welcher Wafferfpinnen binichießen, und mabrend man ihm mit bem Blid faum folgen fann, gablt er une mit unerbittlicher Garte bie Rurge unferes Dafeine in allerfleinften Theilchen in ficht= barer Flüchtigfeit vor. Es wurde mir, glaube ich, meine gange Rube nehmen, wenn ich verdammt ware, mit einem selden Viertelsekundenzeiger in demjelben Zimmer leben zu mussen. Ich war ordentlich freh, als der schwere Geldbeckel wieder darüber zuklappte und das rastlose memento mori mir nicht mehr vorüberhuschte.

Die Berfftatten ber Patel'ichen Fabrit befinden fich in ben obern Befchoffen bes Saufes, in welchem am Grand Quai 22, ju ebener Erbe bas Berfaufslocal bes Beichaftes ift; und ich bin mit jenem jungen Beamten von Arbeits= raum ju Arbeitsraum gegangen, und habe gefeben, welche Sorgfalt barauf verwendet werben muß, einer Uhr bie Benauigfeit zu geben, Die fie werthvoll macht. Um Auffallenoften tritt bas bei ben Chronometern bervor, bie in eigens konftrnirten Majdinen ber Site und ber Ralte ausgeset werben, um bie Babigfeit - ober foll ich es Wiberftandsfraft nennen? - ibrer einzelnen Theile und ihrer Febern zu bemahren; und man bat mir bann nach= träglich auch noch mabre Runftwerfe von Ubren, in Bezug auf bie Form und ben Reichthum ber Kaffung gezeigt. Die fleinften Uhren baben etwa bie Große eines preußi= ichen balben Grofchens. Ich habe folde in Siegelringen, in fleinen bergformigen Rapfeln, als Berlocques an Arm= banbern und Retten, furz in ber verichiebenften Bermenbung gefeben. Es waren prachtvolle Schmudfachen und baneben eine Menge von Spielbofen u. f. w. in bem Da= gagine vorhanden. Gelbft bas "fingende Bogelden" über ber Spielbofe, bas in ber Londoner Ausftellung fo ffebr bewundert worden war, fehlte bier auch nicht, fund brebte bei luftigem Flügelichlag und froblichem Lerchengefang fich und fein Ropfchen munter bin und ber. Der Bergleich mit einem abnlichen fleinen Uhrwert, mit einem fingenben

Bögelchen aus bem vorigen Sahrhundert, das daneben aufgelfellt war und seiner Beit für ein non plus ultra gegoften hatte, siel gläugend für den dertschrift der jegigen Ubrunadverfunst und Sechnif aus.

Ueber bem Magazine von Patet, ber feiner Beit als armer polnifcher Glüchtling nach Genf gefommen ift, prangen die Rachbildungen all ber Preismedaillen, welche bas Saus in ben verichiedenen Ausstellungen bavon getragen bat; bafür baben fie aber feine Schanftellung am Tenfter und felbft feine folche in bem Magagine, beffen buntel tapegierte Baube und elegante, gefchloffene Schrante badurch etwas Stilles, Beierliches befommen. Das Sans fabrigirt feine Stebuhren, fondern nur Safdenuhren, ift aber fur biefe jest, wie man mich verfichert, die erfte und die berühmtefte Firma, nud' bat namentlich einen großen Abfat werthvoller Uhren nach Umerifa. herr Teichmann, ber mich hermugnführen Die Gute batte, ift, wie ber Chef bes Saufes, auch ein polnifder Emigrant und ein Mann, von fo vielfeitiger Bilbung und fo großer Energie, bag auch ibm ficherlich, auf die eine ober die andere Beife, eine bedeutende Bufunft porauszufagen ift.

### Mchter Brief.

## Noch einmal die Genfer und eine Lehranftalt aus der Reformationszeit.

Genf, im Inni 1867.

3d fprach geftern eine Englanderin, Die bes Lobes ber Genfer und ber Genfer Gefellichaft voll mar. Als ich ibre Meugerungen am Abende gegen einen in Genf lebenden frangofifchen Ranfmann wiederholte, meinte er, Das jei fein Bunder; benn Die Englander begegneten in Der Benfer Beiellichaft Elementen, welche ibren eigenen Bornrtbeilen ichmeichelten. "Die Genfer find bemofratische Mriftofraten, jagte er, und in jenen Rreifen, auf welche Der Pring von . . . Das ipottende Wort angewendet bat: "ils se croient des aristocrats parceque depuis deux cent ans leurs ancêtres ont fabriqués des montres" tommt den Englandern ein protestantischer Pietismus ent= gegen, ber ibrer beimischen Rirchlichkeit febr nabe verwandt ift. Benn Gie Genf mehr fennen lernten, murben Gie jeben, wie bier zwei gang beftimmte Stromungen ohne einander gu bindern neben einander laufen, und wie die biefige politische Freibeit ebenfowohl ber freien miffenichaft= lichen Forichung als ber ftrengen Rirchlichfeit ibren Grielranm lagt. Die beiden gelehrten Inftitnte von Genf, Die Atademie von Genf und bas Inftitut, fonnen bis zu einem gewiffen Grade bafur als ein Zeugniß und als Die Bertreter Der beiden von einander abweichenden Richtungen gelten. Die Afademie hat unter ihren ausgezeichneten Gelehrten viel aristefratische und fiechtich gestunte Männer, mährend in dem Institut de Genede neben den angestellten Gelehrten und Professoren anch nicht studiete Männer Mitglieder sind." — Das Justitut ist eine freie Vereinigung gum Iwect der gegenseitigen Auftlärung und zur Verbreitung des Bissens überhaupt, und es will mir scheinen, als hätte es in seinen Zwecken und Vestrebungen Achulichfeit mit unsern deutschen polytechnischen Gesellschaften, nur daß das Institut nebenher zugleich eine wirkliche Lehranstalt mit besolderen Professoren besigte.

Benn man auf folde freie wiffenschaftliche Bereini= gungen wie bas Inftitut von Benf binblidt, und wenn man bier in Genf bie großen Renbanten fieht, welche gegenwärtig auf ber Place neuve gegen Plainvalais bin, gur Aufnahme ber boberen Lebranftalten unternommen werben, fällt es um fo mehr auf, von welch befchränften und pedantifden Aufangen bie Wiederbelebung ber Wiffenichaft zur Renaiffance= und Reformationegeit ausgegangen ift, und in welchen Raumen bie Jugend bamals ibren Unterricht empfangen bat. Gin melancholischeres Gebaube als Das aus bem funfzehnten Sahrhundert ftammenbe College, Das noch beute Die jungen Genfer in fich anfnimmt, ift gar nicht gu erbenfen. Es ift binter ber Bibliothef im obern Stadttheile auf einem großen Plate gelegen, ben es mit seinen brei Blügeln umgiebt, mabrend bie vierte Seite offen ift und eine fcone Ausficht bietet. Aber bie zweiftodigen Gebande find obne Unterban, Das Erdgefchoß ift wirklich ein "Erb"=Beichoß, Die Bimmer in bemfelben find fo finfter, fo niedrig, bag ber Genfer Jugend das nene Collège, das man jest errichtet, allerdings dringend nöthig thut. Der Mittelban des gegenwärtigen alten Collège hat eine Art von Balfon, der wehl bei feierlichen Gelegenheiten benust werden mag, der aber vollkommen wie ein Katheder oder wie eine Kanzel aussieht. Höher verstieg die Phantasie jener Tage sich eben nicht! Mis ich neulich gegen den Abend hin den Plat noch einmal besuchen wollte, nur von dert in die Stadt himmter zu sehen, fand ich von beiden Seiten die Augänge zu dem Cellegienhofe geschlessen. Das wird alse wohl auch noch eine Vererdnung aus dem sinizsehnten Sahrhundert sein.

Es eriftirt übrigens noch ein altes, ebenfalls von bem ichen früher ermähnten Dr. Ednard Sid nen heransgegebenes Unterrichts-Reglement oder Schulprogramm, wie es in den Tagen der beginnenden Refermation, in einem andern der Genfer Collegien, in dem Gellege de Rive festgestellt und ausgeführt worden ist.

Das Collège de Rive war einst ven dem Genfer Syndistis Krançois de Verseuer als erfte gelehrte Echule von Genf errichtet werden, und das Gebäude, welches er zu diesem Rwecke, nahe bei dem Aloster der Gerdeliers de Rive erbanen ließ, von welchem das Collegium seinen Ramen eutlehnte, ist zum Theile nech in dem alten Gemaner an der Ecke der Rue de Rive enthalten. Dies alte Collège de Rive war als kathelische Lehranstalt in den Unruhen der Reformation in Versall gesommen, bis Farel, der Vorgänger Calvins, nehft zwei andern Geistlichen, bei dem Senate von Genf auf die Ernenerung der Ansfalt autrug, nm in ihr eine Schole nut Verbereitung für die protessantisch theelogischen Studien zu gewinnen.

Dbichon nun bie firchliche Ummalgung, welche fich in jenen Tagen vollzog, auf ben Boben ber freien Forichung gebaut mar, jo erhielten bie Gefete und ber Lehrplan fur Dies proteftantifche Colleg boch noch einen gang flofterlichen und gang beidrantten Charafter in bem gelehrten Schulamang, in ber geiftigen Reglementirung und Dreffur, mit benen ber neugeborne Proteftantismus feine Boglinge auf ben Weg ber Forschung zu führen und ihnen bie Liebe für Die Biffenichaften beigubringen trachtete. Es fommt Ginem ein nachträgliches berghaftes Erbarmen mit all ben armen, langft gu Stanb geworbenen Anaben und Junglingen an, beren ichonfte Sahre in folder gelehrten 26= richterei hingegangen find, und man fragt fich, wie babei auch nur ein Funte von Beift in ihnen habe lebenbig bleiben fonnen. - Es wird allerbings in ber "Ordre et Manière d'enseigner en la Ville de Genève au Collège de Rive" verheißen, wie die Meifter und lehrer bes Collegs bie größte Sorgfalt barauf verwenden werden, ihre Boglinge ben Eltern fehr wohl unterwiesen, fowohl in Gelehr= famteit als in guten Sitten, nach Saufe abzuliefern. Die Eltern, welche Rinder haben, werben aljo ermabnt, "bie Belegenheit nicht zu verfaumen und ihre Rinder nicht bes großen Bortheils, welchen biefe Coule barbietet, gu berauben, ba die Rinder durch Gelehrfamfeit große Ehre und perfonlichen Vortheil erlangen, und ihrem Baterlande großen Borfdub fur bas allgemeine Boblergeben bamit leiften tonnen." Es fei gar nicht zu ermeffen, beißt es, "mas die Biffenschaft jedem Gingelnen in feinen Privatgeichaften fur Bortheil bringen moge, und anderfeits fei es hochft wichtig, bag Biele fich bem Studium bingeben, 8. Lemalb. Mm Genferfee.

damit im Staate bie Polizei, die Regierung, der gegenwartige Stand ber Rirche, und ichließlich auch die humanitat unter ben Menschen ansgebreitet und erhalten werde."

Damit bas Alles aber geschehen moge, werden bie Rinber "in ben brei vortrefflichften Sprachen, in Griechifch, Lateinisch und Chraifd - und baneben auch in Frangofiich (bas beiläufig bie Mittersprache ift) unterrichtet, "welche Errache nach bem Urtheil gelehrter Leute burchaus nicht ju verachten ift." Auf bag man "aber nicht glaube, es werben nur icone Rebensarten gemacht" und nicht wirtlich brauf losgelehrt mas Beng balte, berichtet bas Programm, bag ber Unterricht bes Morgens um fünf Uhr anfängt und bis gehn Uhr bauert, um welche Stunde gu Mittag gefreift wirb. Rach bem Effen muffen bie Rinder berfagen, mas am Morgen gelesen worben, und bie Wortbedeutung und Grammatif werben babei erflart. 3mei und eine halbe Stunde täglich werben bie Schüler mit Fragen eraminirt. Wenn bie Abend-Frageftunde vorbei ift, versammeln fich fammtliche Schuler in bem großen Saule und eines ber Rinber fagt ftebend bie Gebote Gottes, bas Bater unfer und bie Glaubensartifel in frangöfifcher Sprache ber, bann wird bas Abenbbrob gegeffen. Che man aber gu Tifch geht, lieft immer noch einer frangofifch ein Rapitel aus ber Bibel vor. Bei ben Dabl= zeiten citirt Jeber nach feiner Fabigfeit eine Genteng in einer ber im Colleg gelehrten Sprachen. Benn man abgegeffen hat und bas Tifchgebet gefprochen worben, nehmen bie Schüler, ("weil es bem Rorper ebenfo wie bem Beifte idiablich ift, gleich nach bem Effen jum Studium gurudgutebren") je nach ihrer Wiffeuschaft und ihrem Bor=

geschrittensein, die Bücher der heiligen Schrift, jedoch immer in verschiedenen Sprachen zur Hand, und damit sie doch anch etwas Heiterkeit haben, legt der Lehrer "gleichjam die gewehnte Gravität ab" und sest ihnen Wort sur Vert den Text 3. B. aus dem Lateinischen in das Kranzössische, auseinander, worauf sie es zurück übersehen. Und Morzgens und Abends wird Gottesdienst gehalten. "So daß nicht eine einzige Stunde in dem ganzen Tage ist, die wie es auskontlich hervorgehoben wird — nicht unt irgend einer wohlauständigen und ehrbaren Beschäftigung ausgefüllt würde!"

Bon einer Erholungsftunde, von einem Spagiergang, von forperlicher Uebung, ift in bem gaugen Programm fein Wort gu finden. Dafür aber giebt es täglich zwei Predigten in ber Stadt und Conntags funfe, und biejelben find fo vertheilt, daß, wer guft hat und viel vertragen fann, Conntag alle funf Predigten binter einander boren geben und gu fich nehmen tann - und - 3ch fab fie immermeg vor Angen, die blaffen, armen Jungen bei ber fürchterlichen Lernerei, in ber noch bas gange monchifche Rlofterleben ftedt - ich fab fie binmegichielend über ihre alten in Pergament gebundenen Schwarten, nach bem Studden blauen Simmel, bas in ihre verftaubten, truben Tenftericheiben hinfiel, und hinhorden auf bas 3witichern eines Sperlings, auf bas Rrachgen einer Rrabe, als auf Die einzigen Bogel, Die fie gu horen und gu feben betom= men haben werden; benn ein Buchfint ober eine Amfel baben viel zu freie Geelen und viel zu viel Berftand, um fich in folde Mauern hinein zu magen. Und ich begriff es bem Programme gegenüber borvelt gut, wie bie Ingend im Mittelalter blindlings und ungestüm hinter bem verrathertischen Spielmann, hinter bem Rattenfänger von Sameln hergelausen ift, weiter und weiter aus ben engen Saufern und Strussen hinaus, jedem luftigen Klange nach, in die Terne hinaus — und zulegt hinein in des Basserstüble verlöckende Aufth — nur um fort zu kommen aus der "Mauern quetschender Enge" aus des Wortkrams ertöbtendem Baun! —

Solche Schilberungen muß man lefen, ober man muß feben, wie auch jest noch bie Boglinge ber romifchen Rlofterichulen paarweise burch bie Strafen geführt werben, wie fie mit ben Brevieren in ber Sand fpagieren geben, um voll und beutlich zu empfinden, welch einen Segen unfere Beit in ber freien Entwidlung ber Jugend befist, und um es au verfteben, wie die große Robbeit bes beutichen Studentenlebens im fechszehnten und fiebzehnten Sahrbunbert nur ber naturliche Rudichlag bes flofterlichen Amanges gewesen ift, weil bie arme bes Lebens in Ratur und Freiheit völlig ungewohnte Jugend nicht Daag gu halten wußte im Genuß. Es muß auch wirklich eine Luftgemefen fein, aus ber fnappen buftern Scholarentracht in bas farbige luftige Bamms bes Studenten überzugeben, Sporen und Degen ftatt ber Schulglode erflingen gu boren, mit ber geber auf bem Sute burch bie Stabte und burch bie Belt zu gieben, bie frijde Morgenluft und ben tublen Abendwind um die offene Bruft fpielen gu laffen, bie fo lange nur die mobrigen Dunfte ber alten Rlofter= mauern eingeathmet batte - und bes ewigen befohlenen Betens mube, einmal nach Bergensluft und freiem Antrieb Die Jugend und die Liebe und ben Bein gu fingen -

und mit einem Stuche drein zu fahren, nur um sich selbst es zu beweisen, daß man frei sei. — Zusammenhanglos ist in der Entwickslungsgeschichte der Menscheste eben Richts — und vor diesem Lektionsplan des Collège de Richts — und die studentische Robbeit der verwichenen Sahrhunderte verstehen — ich möchte sagen — verehren und lieden lernen.

#### Meunter Brief.

### Das Mufee Rath und Erinnerungen an Calvin.

Genf, im Juni 1867.

Die Genfer Mufeen find nicht bebeutend, wenn man fie mit ben Sammlungen ber großen europäischen Sauptstädte vergleicht. Das gilt fowohl von bem naturbifterifchen Mufeum, bas gur Universität gehort, als von ber Bilber= und Abguß=Ballerie, bem Dufée Rath, welches fich haupt= fachlich aus ben Sammlungen eines General Rath gujammenfest, Die von feinen Erben ber Stadt gefdentt worben Aber baß eine Stadt wie Genf aus ihren eigenen Mitteln eine Universität, Naturbiftorifche und Runft-Mufeen haben fann, bas fpricht fur ben Reichthum und fur bie zwedmäßige Gelbftregierung einer folden Stadt; und fur uns gewann bas naturhiftorifde Mufeum noch baburch eine besondere und große Bebeutung, bag Professor Bogt in feiner Freundlichkeit fich berbeiließ, uns bas Mufeum felbft zu zeigen und uns namentlich ben Theil ber Cammlung, welcher fich auf die Beit ber Pfablbauten und die erften menichlichen Gulturftufen bezieht, mit bem Lichte feines Beiftes und Biffens gn beleuchten. Richt mas man fieht, foudern wie man fieht, barin liegt bas Forbernbe, und fur ben gaien in ber Biffenichaft ift bas Befeben . von wissenschaftlichen Museen in der Regel außerst unfrucht= bar, wenn ibn nicht bie Erffarung eines Rachgelehrten über bie Bermunderung und bas Anftaunen biumeg, gu einem verbaltnismaßigen Berftanbniß führt.

In ben vier Ranmen bes Mufee Rath maren wir bafur um jo beimifcher. Die Abguffe einer Augabl von Antifen fommen ber Annftbildung ber Stadt, ba bas Mufeum zweimal in ber Woche, Donnerstag und Sountag unentgeltlich geöffnet ift, zu aute; und obenein liegt für Die Benfer Jugend ficherlich etwas Unfpornenbes barin, bag Die beften Drigingl-Berte Des Mujeums, fomobl in Bilbhauerei als in Malerei, Arbeiten von Genfer Runftlern find. Die Borballe und bas Rabinet gur Linken enthalten neben ber Bufte Pradier's, ber, obichon er immer unter die frangöfischen Bildhauer gegablt wird, in Benf geboren ift, eine Reihe von Abguffen nach feinen Berten, unter beneu einige gang vortrefflich find. Die Sanrtftude ber Gallerie ftammen ebenfalls von Benfern ber. Es find Calame's berrliche Laubichaft, ber Balb an ber Sanbet und brei andere Lanbichaften von Dibey: ein Balbfturm, ber Bafferfall an. ber Callende, und ein Schweizerborf am Brienger Gee. Außerdem find noch eine Reibe von Paftell=Portraits von bem Genfer Maler Lietard und bie biftorifchen Bilber bes ebenfalls in Benf heimischen Malers Jojeph Sorung bedeutend und febenswerth. Bon Lictard ift Das Gelbft= portrait vorhanden, das auch in Dresben von ihm eriftirt, bann vericbiebene Bilbniffe feiner Fran, feiner Unverwandten und anderer Perfonen, unter benen fich auch ein icones Portrait ber Raiferin Maria Therefia befindet. Gin mabres Meiftermert aber ift bas Bild von Madame d'Epinan, ber Freundin und Beichnterin Rouffcan's, bas eben, weil es ein fo vollendetes Portrait ift, gu einem bifterifchen Bilbe wirb. Die Urt und Beije, mit welcher Madame b'Epinan fich anmuthig und laffig in ihren Geffel gelehnt hat, ber lachelnbe, geiftreich fragenbe Blid ber bunteln etwas geschlitten Mugen, bie Uuregelmäßigkeit ber Befichte= formen; bie halbe Schonbeit, bie mit ber halben Toi= lette, Die "diffonirten" Buge, Die mit bem chiffonirten Muguge, mit bem blagblauen Rleibe, bem fichu à la paysanne und bem Fanchon-Baubchen eine vollige Barmonie baben, bie halbentblogten Urme, ber halbverhullte Sale, Dies gange Gemifch von Ratur und Runft, von Bornehm= beit und Freiheit, charafterifiren gang munbervoll eine jener großen Damen, bie wie Beaumarchais' Grafin, es nicht allgu ichmer ober allgu bebentlich finden, mit ihrer Bofe gelegentlich bie Rolle ju taufchen, und bie - immer auf bem halben Wege zwifchen Tugend und Lafter, zwijchen Sundigen und Bereuen - eben fo gut fich in die Urme bes Konigs hinaufschwingen, als fich an bie Bruft bes Uhrmacherschues merfen fonnten. - Liotarb's Portrait von Mabame b'Epinan fann man nicht leicht vergeffen, wenn man es einmal aufmertfam betrachtet bat, und es giebt ben Blid auf fich, fo wie man unr in feine Rabe fommt. -

Die drei Bilber von Hornung haben etwas Eigenthumliches in der Komposition und Farbe. Das eine stellt Bonivard, den Prior von St. Victor, den Gesangenen von Chillon, im Gesängnis dar. Eine einzelne Gestalt, Knieftud, in dunster Aleidung, den träftigen, von Kerferluft gebleichten Kopf ein wenig gegen das Licht erhoben, das von oben in das Bild hineinfällt. Die Darstellung ist in einsach und der Vortrag so ichslicht, wie in den guten Einzelsguren von Arp Schäffer und Paul de la Roche, wenn schon die Meisterschaft bieser beiden großen Maler

von Sornung nicht erreicht ift. Man fagte une, bag ber Gefangene von Chillon und bas zweite ber großen Gor= unug'ichen Bilber, Ratharina von Medici vor bem Saupte Colligny's, welches ein Gewappneter auf einer filbernen Schuffel in ihr Bemach getragen und vor ihr auf bem Tijde niedergeftellt bat, frube Arbeiten bes Malers feien-Aber fie baben Beibe etwas Grareifenbes in ihrer Innerlichfeit. Die Geftalten find in fich felbft verfentt, als waren fie ohne jeden Gedanken an ben füuftigen Betrachter bes Bilbes gemalt, und barin berubt eben ihre Wirfung. Das icharfe Profil ber matronenhaften Ronigin, Die Rube. mit welcher fie vor uns fist, ber fefte, prufende Blid, mit bem fie aufdeinend unbewegt auf bem blutigen, bleichen Saupte ihres überwundenen Wegners verweilt, mabrend ein gebeimer Schanber fie gurudbalt, ben Ringer, ben fie erboben bat, noch eine Linie weiter auszuftreden, fo bag er taftend bie Tobesfälte in bem Antlit bes Singemorbeten empfinden fonnte, find außererbentlich mabr ansgedrückt. Weniger ale biefe beiben Bilber wollte une bas britte Bilb, Calvin auf feinem Sterbebette, gnfagen, obgleich es bas befanntefte ber bier vorhandenen Sorung'ichen Gemalbe, und in Deutschland burch gablreiche Photographien und andere Rachbilbungen befannt ift. Das Bilb ift fleiner als bie andern und hat eine Menge von Figuren: Die Mitarbeiter Calvin's, Theodor Beze, Farel u. f. m. fteben bem Lager gunachft und ftupen ben boblangigen und von Arbeit und Leiben abgezehrten Reformator, ber fich noch einmal emporgerichtet bat, feinen zahlreich berbeigeftromten Anbangern bie Bemabrung feiner Lebre an bas Berg gu legen. Die Rorfe biefer Manner von Genf, ihre Stellungen, ihr Ausdruck, find jum Theil jehr martig, bie Reformatoren find Portraits, aber es ist etwas flaches in der Gruppirung, die Masse wirft nicht als solche, es sieht aus, als ob in der perspettivischen Anordnung irgend wo ein Fehler ware, und der Ropf Calvin's ist, wahricheinlich durch seine Naturahnlichkeit, hart bis jum Abstegenden.

Der Ginwirfnug Calvin's auf ben Genfer Bolfscharafter nadzugeben, ift mir febr angiebend, aber ein wirflid unparteiijd und mit biftorifder Rritit gefdriebenes Leben Diefes Reformators und eine ebenfo behandelte Ge= ichichte ber Beufer Reformation find, wie man mir fagt, noch nicht vorhanden. Gin Leben Calvin's von Bungener, bas ich in ber Sand gehabt habe, und die Siftoire de l'Eglije be Beneve von Paftor Gabarel, find von einem firchlichen, ben Reformator apotheofirenben Standpuntte geschrieben, und geben, wie mir icheint, über die fanatische Graufamfeit Calvin's, Die in ihrem Pedantismus vielfach au feinen gandemann Robespierre erinnert, mit fanft ausgleichender und vertuschender Sand hinweg. Die neuen und febr eingebenden Untersuchungen, welche ein Genfer Afabemifer, Dr. Galiffe, über einzelne Afte aus bem Leben Calvin's gemacht und veröffentlicht hat, fenne ich bis jest nod nicht.

Bas Calvin, dem ein großes und edles Wollen sicherlich nicht abzusprechen ist, neben der Befreiung, der Kirche von der Abhängigfeit von Rom, und neben der Reinigung und Bereinsgahung der Lehre offenbar vor allem Anbern beabsichtigte, war die allgemeine Berstittlichung der Menschen. Darin traf er mit seinem großen Vorgänger Fra Girolamo Cavonarela gujammen, und Beiben fam ce gu Gnte, daß ihr nachfter Birfungefreis ein beschränfter. eine verbaltnifmaßig fleine, von feinem Ronige beberrichte. fondern fich felbft beftimmende Gemeinde mar. Bas Cavonarola in Floreng und Calvin in Genf fur Die Berfittlidung ber Burgerichaft geleiftet haben, murben fie nicht gu leiften im Stande gewesen fein, wenn ihren Anordnungen eine Staatsgewalt in ber Person eines fürftlichen Gebieters gegenüber geftanden batte; benn abgegeben bavon, bag ein Rurft eine folde Bewalt, wie Dieje Manner fie bejeffen, nicht neben oder gar über fich geduldet haben wurde, entichließen Die Menichen fich zur Menderung ibrer Lebensgewohnbeiten weit leichter, wenn fie felber über Dieje Menberung Berr gu fein, ober wenn fie biefelben wenigftens gnm Theil ans freiem Billen zu vollzieben glauben, als wenn fie ihnen, obne irgend eine freie Mitbeftimmung anbefohlen wird. Bie in vielem Undern aber, mar Savonarola bem Genfer Reformator and barin überlegen, bag er von feinen Unbangern bie Entaußerung vom gurns und von ber Belt= luft als einen Aft ber Demnth und ber freien Ginficht forderte, mabrend Calvin, ale er in Genf gur Berrichaft gelangt war, mit einer mabrhaft brafonifchen Strenge befabl. Es liegt jedenfalls etwas Biderfprechendes barin, baß Calvin, indem er bie Eprannei einer beftebenben Rirche befampfte, gleich wieder eine neue Rirche, und in ihr ein Rirchenregiment errichtete, bas trop ber Beibehaltung ber republifanifden Formen, welche ben Genfern werth waren, eine vollkommene Despotie ausnbte.

Gine Berbefferung ber Sitten war im funfzehnten und fechszehnten Sahrhunderte allerdings überall bringend von Nothen, und auch in Benf war bie fatholifche Beift= lichfeit in jenen Tagen von einer gugellofen Unfittlichfeit, bie Burgerichaft prachtliebend, unmäßig und ausschweifend in jebem Betrachte. Calvin begann alfo bamit, innerhalb ber von ihm fur feine Uebergengungen gewonnenen Bemeinde, gleichsam einen "Rath ber Alten" einzuschen, benen, wie ben Apofteln in ber Gemeinde ber erften Chriften, ein Auffichtsrecht über bie Gemeinde beimohnen follte. Dieje "Benerable Compagnie" murbe aus Beift= lichen ber gand= und Stabtgemeinden und aus Profefforen ber Theologie ermablt. Gie batte bie Reinerhaltung ber Lebre, Die theologischen Stubien, Die Bahl ber Beiftlichen, ihre Beibe u. f. w. gu überwachen. Die Benerable Compagnie ergangte fich, bei Tobesfällen ihrer Mitglieber, burch neue Wahlen, bei benen, als bie falvinische Lebre gur Berrichaft in Genf gelangte und bort Staats= firche wurde, ein Theil ber Staatsrathe mitwirfte. Der Prafibent ber Compagnie murbe, ebenfalls burch Bahl innerhalb berfelben, eingesett. Er verwaltete bas Amt Unfangs burch ein ganges Sahr, fpater wechfelte bie Prafibentichaft allwöchentlich und ber Titel bes Prafibenten wurde in ben eines Moberateur umgewandelt.

Die Sitten ber Stadt beaufsichtigte bas Confisterium, eine Bereinigung ber Stadtgeistlichen, benen zwölf erwählte Burger zur Seite standen. Sie hatten mit Ermaspungen und Strafen bei benjenigen Bergeben einzulchteiten, die nicht unter bas Geseh der gewöhnlichen richterlichen Strafwürdigkeit verfielen. Calvin selber erkannte sich in beiden Collegen nur einen berathenden Ginfluß zu, und unterzeichnete, wenn er es that, nie an der Spige, sondern in

ber Reihe ber Paftoren, ba er trop ber Berrichaft, welche er fpater in Genf faft unbeschrantt bejaß, mit fluger und porfichtiger Berechnung ber Umftande, immer nur als einer Der gewöhnlichen Paftoren angesehen und behandelt werben wollte, was ihn vielfacher Berantwortung entzog. In Diefem gefliffentlich aufrecht erhaltenen republikanischen Sinne geichab es benn auch, baß, als Calvin geftorben mar, fein Tob in ber Sigung bes Confiftoriums vom 1. Juni 1564, bei bem üblichen Aufruf ber Anwesenden nur mit ben Worten: "Allé à Dieu, samedi 27. Mai, entre sept et huit heures du soir" gemelbet, und feine Leiche, nach feiner ausdrudlichen Anordnung, wie ber jebes anderen Gemeinde= Mitgliedes, auf bem Rirchhofe von Pleinpalais, ohne irgend eine Bezeichnung bes Plates zur Erbe beftattet murbe. Go fommt es benn, bag man, fein Grab, nicht fennt, und auch über das Saus, welches er bewohnte, ift man, wie mir icheint, nicht recht im Alaren, obicon die Reife-Sandbucher bas Sans Dr. 11. in ber Rue bes Chanoines als Dasjenige bezeichnen, in welchem Calvin Die letten breigebn Sabre feines Lebens gugebracht haben, und in bem er auch gefterben fein foll.

In Bezug auf die Macht der Geistlichkeit und auf die Feststellung der firchlichen Branche waren die Bererdnungen Calvin's für jene Tage übrigens entischieden mäßig zu neunen. Er ordiete im Jahre nur drei Communionen au den großen Festen, und eine Vierte im herbste au, er vereinfachte den Gotterdienst auf das Acuperste, hob alle Nangwerschiedenheit unter den Geistlichen auf, die sich gegenseitig zu überwachen hatten, und verordnete, daß immer eine bestimmte Anzahl von Nichtgeistlichen Sie und

Stimme in bem Confiftorium ber Gemeinde haben follten, um fo bie Theilnahme ber Gemeinde an ber Rirchenver= waltung, und ben Bufammenbang zwijden ber Burgerichaft und ber Geiftlichkeit ftets lebendig zu erhalten. Auch find Dieje Ginrichtungen bis auf bieje Stunde in bem republi= fanischen Genf in Rraft geblieben, und fie werben als ein Theil des Rechtes gur Gelbftbeftimmung beute noch in Ehren gebalten. Geine Gefete gegen ben gurus find natürlich im Laufe ber Sabre und bei ben veranberten Buftanden ber Gefellichaft in Bergeffenheit gerathen; aber wir fonnten folde gurusgejete, wie fie ja auch über Calvin's Beiten binaus in ben verschiedenen gandern in Wirfjam= feit waren, beute mabrhaftig noch gut gebrauchen; und es ware von Nothen, daß bie Berftandigen unter uns fich in freiwilliger Bereinigung gur Befampfung bes verichwen-Deri den und geschmacklojen Unwejens zujammenthaten, bem Die Sittlichkeit ungabliger Frauen und Die burgerliche Ebre gablreicher Manner jest oft genna gum Orfer gebracht merben.

Calvin verbot ben Bewohnern und Burgern von Genf chue alles Beitrer ben Gebrauch ber mit Gold ober Silber gestidten Rleiber, ber Gelsteine, ber mit Sammet vergierten Mantel, ber prachtigen Diabeme und ber Ohragebunge.

Die Manner wurden augewiesen, das haar nicht lang herabhangend oder in Bocken zu tragen; Frauen und Mädchen wurden alle fünstliche Frisuren — wenn Calvin jest weicherkenmen könnte! — die falschen Jöpfe, die großen Halstragen und Fraisen, die seinen Kleiber, die Schneppen an den Taillen, wie das Tragen von Kleibern unterjagt,

bie am Salse ausgeschnitten waren. Sie hatten sich auch ber koftbaren handschuhe und jedes Aleiberbesasse zu enthalten, so fern dieser über ein paar glatt aufgesette Streifen inausging.

Den Sandwerfern und allen, die von ihrer Sandearbeit lebten, war es ebensowohl wie ihren Angehörigen verboten, feine Rleiderftoffe, Die ausbrudlich angegeben maren, ober Pelgwerf und Rleiberbefate von Geibengena an tragen; ibre Frauen und Tochter durften feine Saube auffeten, die mehr als einen Thaler foftete. Den weib= lichen Dienftboten ftanben nur Sanben für achtzehn Gous und Kleider aus billigem Tuche ober billiger Leinwand frei; Salefrausen und Spipen an ihren Aragen maren ihnen verfagt, ebenfo ber Gebrauch von farmeifin ober feuerroth gefärbten Stoffen. - Die Uebertreter Diefer Gefete batten fur ben erften Gall funf Bulben, fur ben zweiten gebn, fur ben britten Sall fünfundzwanzig Gulben Strafe zu entrichten, und erlitten in bem letteren Falle auch bie Ronfisfation bes gesetwidrigen Dutes. Ja es fonnten fogar noch icharfere Bugen verhängt werben; wie folde auch bie Schneiber trafen, welche fur ihre Runben Rleidungsftude gegen bie Rangordnung lieferten, ober es fich beitommen ließen, neue Doben einzuführen. Gie gablten noch bobere Strafen als bie Trager ber verbotenen Berrlichfeit, und fonnten je nach ber Bichtigfeit ber Befepübertretung noch anderweit gegüchtigt werden. .

Für Sochzeiten und Festmable war die standesnäßige Angahl der Gäste eben so festgestellt, wie der Werth der erlaubten Sochzeitsgeschenke. Würfele, Rartene und alle ähnlichen Spiele waren verboten. Man buste sie mit funf, gehn, sechszig Cous, und im vierten Uebertretungsfalle mit Gefängniß. Den Gaftwirthen war es verboten, Leuten von anerkaunt sollechten Lebenswandel in ihren Birthickgien ben Intitt zu gestatten, die uatürlich während des Gottesbienstes, und Abends von neun Uhr ab, geschlossen werben mußten. Mäßigkeit in Speise und Trank wurde ebenfalls gesehlich verordnet.

In dem zwei Stunden von Genf gesegenen Derfe Jusis hatte man in gleichem Sinne eine Kirchenerdnung eingeschiet, die, wie es noch heute in den Schweiger Dörsern geschiecht, durch den Austuser befaunt gemacht wurde. Wer danach ohne Noth den Gottesdienst versäumte, zahlte das erstemal fünf Sous. In Wiederholungsfällen tonnte sogar das Exil datauf versügt werden. Wer fluchte oder den Namen Gottes unnöthig gebrauchte, unnste das erstenat schriftentich den Boden kussen, das drittemal legte man ihn in halbeisen.

Aber wie überall rief das Uebermaaß des Zwanges den Widerfand hervor, und die ursprünglich sehr lesenstiglien, zum Theil noch dem alten Glanden anhängenden Bewohner von Genf ließen sich diese Ordonangen nicht ohne Weiteres gefallen. Es gab eine oft wiederholte und lebhafte Ausstehung gegen dieselben, die die Kefermatien völlig den Sieg davon getragen, und massenhöfter Verbannungen, wie der massenhöfte Augug ausklindischer Kefermitten den Charafter der Stadt völlig umgewandelt, und so all jagen eine neue Einwohnerschaft von Genf geschassenhote. Deute noch erstärt man die Eigenartigseit des Genfer Artionalcharafters durch diese aus den verschiedensten Elementen zusammengeschte Wischung. Er vereinigt in sich,

wie das neulich ichen angesuhrte Sprichwert behauptet, die Lebhaftigkeit bes Franzeien mit der Abigsteit des Deutschen und dem Brie (dem lärmenden Besen) des Stalieners; und während es hier noch eine Menge von angesehren und reichen Familien giebt, die in strenger Einsachheit völlig kirchlich seben und eine wahrhaft großartige Wohlthätigkeit und Armeupstege ausüben, betaucht man uur die eleganten Equipagen zu sehen, welche am Abende die modisch geputzten Männer und Franen nach den prachrecklen Landhäufern sühren, um sich zu überzeugen, daß man hier fer giede Richtlich und baß man hier bekenkluftig und genutsstättlich, und daß man hier bekenkluftig und genutsstättlich, obsichen es nur sechszigtaufend Einwohner zählt, eine große Weltstatt, eine glängende Stadt.

B. Lemalb, Am Genferiee.

Blayeri Staats\*

## Befinter Brief. Die Villa Rothfchild's und Coppet.

Genf, im Juli 1867.

Reicher an Laudbaufern und Villen als Genf ift ichwerlich eine Stadt. Ber allen Thoren ziehen fich die "Campagnen" in langer Reihenfolge bis 311 den Höhen der Berge hinauf, nut an den Ufern des See's, we sich auch Ausländer, wie 3. B. Sir Nobert Peel und einer der Herren von Rothsichtlich angebaut haben, reichen die Landbaufer von einer Stadt zur andern, nut begleiten mit ihren oft sehr prächtigen Anlagen das gauge Ufer des See's von Genf bis Montreur und darüber hinaus.

Reulich baben wir in einem dieser reizenden Landbanjer, in dem Châtean de St. Vonn zwei sehr augenehme Tage zugebracht. Durch Vermittlung von Prosessior waren wir mit der Kauntlie des in Genst lebenden französsischen Bantier Simon bekannt, und von ihm mit Prosessior Vergetaum bekannt, und von ihm mit Prosessior Vergetaum der Vergetrung verzestretten Verlügere ausgelegt, als eine Nebenduhlerin und nichts Geringeres angelegt, als eine Nebenduhlerin

Genfs zu werben, das die französische Regierung zu Ludwig's des Künfgebuten Zeiten burch die Menthurenz einer greßen Nachbarstadt niederzudrücken beabsichtigte. Die Straßen waren abgestecht, die Safenbauten vergezeichnet, aber es fam Niemand, sich in den Straßen auzubanen, und der Minister Choisens, der Urtgeber des Planes, sennte sich, wie der Künig in Görhe's Purpenspiel, mit dem Sate trösten: "Ich bade es nun befehlen, jest gebt's mich Nichts mehr auf."

Wir batten vom Schiffe nur einen mäßigen Beg burch bas gand in bie Sobe ju fteigen. Große Rußbaume beteu uns babei ihren Schatten, von ben boben Rainen bingen Brombeerstanden ibre mit reifenden Frudten beladenen Zweige tief hernieder, blaue Cichorienblutben und gelbe Ronigeferzen glangten in ber Conne, und binter ben Baumreiben, die bas Schlößchen umgeben, empfing und bie beitere Gaftfreundichaft einer forgenfreien Familie. Diefe fleinen alten Schlöffer find mabre Mufter von anfpruchelofer Begnemlichkeit. Weil man bei ibrer Unlage an feine Art von Schauftellung gedacht bat, ift in ihnen weit mehr Raum vorbanden, als man verunthet. Das zeigte fid an bem Abende, als ein beftiges, ploplich ausgebrochenes Gewitter unfere Rudfehr nach Genf geradezu untbulich machte, und die ohnebin gablreiche Logir-Gefellichaft im Schloffe, nun noch durch uns Biere vermehrt werden mußte, fur bie nufere liebensmurdigen Birthe and fofort ein bequemes Unterfommen zu ermöglichen wußten, bas benn für uns ein verlangertes Bermeilen in bem Schlonden gur Folge batte.

Geftern aber haben wir einen ber prachtigften Landfige am Genferfee, bas Chlog von Pregny befucht, bas

bem in Reapel etablirten Baron Abolf von Rothichilb gebort, und am Freitage von zwei bis feche Uhr gn befeben ift. Man macht bie Tour babin gu Wagen am rechten Ceeufer binauf in einer fleinen Stunde, und bie Lage ber Billa ift außererbentlich fcon, ber Blid von ihrer mäßigen Bobe, über ben Gee und auf ben Montblanc gang prachtig. Baron Abolf von Rothichild ift Bourbonift, meibet, wie man behanvtet, Neavel feit es bem Ronigreich Stalien einverleibt ift, und erwartet eben jest ben Befuch ber Erfenigin von Reapel in Pregny. - Gin reich vergolbetes Gitter, wie bas vom Part von Moncean in Paris, bilbet ben Gingang gn ber Billa. Ein Portier, beffen leinmanbnes Commerfoftum eine Urt Buaven = Uniform nachabmt, Die fomijd ansfieht, halt bie Bade; im Portierbausden ift ein fleiner eleganter Calon, in welchem ein Frembenbuch ausgelegt ift, ein Platat erfucht bie Fremben, ben Beamten feine Trinfgelber zu geben. Es ift Alles febr ftol= voll. Der Garten ift groß, weit, icon angelegt und fteigt bis gum Gee bernieber, an welchem Berr von Rothichilb fich jest einen eigenen fleinen Safen und ein Bartebausden bant, mit benen er es auf eine italienische Darfena und auf ein Cafinetto abgeseben gu baben icheint. Die Gifenbabn bat eine Station mitten in ber Befitung, Die von ihr burchichnitten wirb. Das Colog liegt frei und ift großartig in reinem italienischem Renaiffanceftyl ausge= führt; and bie Unlage ber Terraffe vor bem Schloffe ift in biefem Styl gehalten. Grotten mit Bafferfünften, fcone Treibhaufer, ein fleiner, ftart befchatteter Bilbpart, in bem Rebe, Biriche, Safen und Raninden fich recht wohl an fühlen icheinen. Teiche mit allerlei Inftigem buntem

Waffergeflugel, Safanen und Subner, Gaslaternen an allen Eden und Enden - nichts febte; aber bas Befte und Schönfte von Allem, bas, mas nus einen wirklichen großen Ginbrud machte, maren Die wundervollen Cebern, Die binter bem Sanfe ibre breiten fahnenartigen Mefte über ben Plat aussvannen. Dich bunft, jo icone, jo machtige Cebern batte ich nie zuvor geseben; und fie find im Grunde bas Gingige, was biefe prachtige und gang moberne Billa von andern modernen und prachtigen Billen anszeichnet. Man fiebt folde Besignugen an, man bentt fich, bag bie Leute, benen fie gehören, es fehr gut barin haben mogen, aber wenn fich nicht die Erinnerung an bestimmte Perfonen, an gute ober große Menichen, welche bieje Statte einft bewohnten, damit verfnupft, wenn fich nicht ber Bedaufe an irgend Etwas, was in foldem Sanfe ober auf foldem Landfige gescheben ift, in unserem Geifte reat, jo - baben wir eben zu vielen ichonen gandfiten, welche wir fennen, noch einen febr ichonen Landfit mehr gefeben, und bie Freude an den machtigen Cebern wird 3. B. fur mich nach einiger Beit bas Wefentlichfte fein, mas mir von bem Befuche in Pregny in ber Geele gurndgeblieben fein wirb.

Unders ist es mit dem Schlosse von Ceppet, in dem wir hente gewesen sind, und das ich, eben so wie Fernay, mit großer Frende, ja mit einem Gesühl von innerer Aufanmengeskrigfeit, nach zwanzig und mehr Sahren, wiederzgeschen habe. Wie neulich nach Verseit, so sind wir auch bente mit dem Danupsschie nach Ceppet gesahren, das ganz nache hinter Verseir und schon im Baadtlande liegt. Wäre Ceppet micht für jeden gesildeten Menichen durch

Die Erinnerung an Reder und an Fran von Stael und an alle Die bedeutenden Beifter, Die bier als ihre Gafte geweilt baben, eine Urt von Ballfahrtsort, fo murbe boch icon ber Safenplat mit feinen ichonen Banmreiben und Das fleine hnbiche von Schlingblumen umraufte Raffeebaus, eine Sahrt babin vergnüglich machen. Mich erfrent es nebenber bier immer auf's Rene, wie jede Diefer fleinen ichweizerischen Ortschaften jo wohl gebaut ift, wie bie Brunnen weblgebalten, wie in ben gaben alles mirflich Rothwendige gn faufen ift, und wie bas Alles ftill feinen Weg geht und gedeibt und vorwarts fommt, ohne bag viel realementirt ober in bas Getreibe bes Lebens und bes Berfebrs von oben ber - wie in die Drabte einer Puppen= tomodie - alle Ungenblide mit ber großen Sand binein= gegriffen wird. Daß man bier ben Brunnen mit Grun umrauft, mit Blumenfaften ichmudt, bag ber Schlächter feinen Laben mit zwei vergoldeten Widderfopfen gegiert bat, bas find febr fprechende Beichen für die Buftande bes gan= bes; benn an ben Schmud feines Saufes und Sabes benft man erft, wenn man mit ber Gorae um bas Rothwendige an Rande gefommen ift.

Geppet ift übrigens ein sehr alter Ort und es bat an seiner Statte einst wahrscheinlich eine römiiche Rieder- lassung eristitt. Im Mittelalter war das Schloß von Geppet, wie alle diese Kendalsies, besetstat, und wurde zur Zeit der Kriege zwischen dem Waadtlaude und Bern, von den Berneru niedergebraunt, so daß das jedige Schloß nicht viel über zweidundert Jahre alt sein kann. Aber anch außer dem Schlosse mich eine kann daußer dem Schlosse es ablige und selfe haben. An

einem ber Saufer in ber langen Strafe, Die bas gauge Coppet ausmacht, bemerkten wir bei unferm Umberichlen= bern 3. B. ein altes fteinernes Wappen, und in bem Dofe Diefes Saufes, Der jest ein rechter Bauern= und Birth= ichaftsbof ift, faben wir eine bolgerne Gallerie von Steinfaulen getragen, Die einft einem weit bedeutenderen Baue gedient haben nußten. Das Saus batte in feiner Unlage gang bas Aufeben ber einftigen feften Sanfer, und wird alfo wohl auch ein alter Berrenfin gewesen fein. Best baut man am Ende bes Ortes mitten ans einem gewöhn= lichen, rofa angeftrichenen gandhaufe einen bochft verwunderlichen Thurm beraus; und mabrend es mit biefem Thurme nur auf einen Aussichtspunft abgesehen fein fann, richtet fich ber thurmbanende Eigenthumer vor der Thure und ber Range beffelben Saufes eine fünftliche Telsgruppe auf, welche bie Ausficht von ber Thure aus verfverrt und obenein ben Alpen gegenüber fehr fomifch aussieht. Die Befitung foll einem Conderlinge geboren, beffen Eltern ibn in ber Beftimmung feines Lebensweges gebindert haben, und ber bie endlich erlangte Freiheit nun gur Ausführung aller feiner munberlichen Ginfalle benntt. Grillen, in Stein und Mortel ansgeführt, machen fich aber oft febr fonderbar.

Das Ziel unserer heutigen Kahrt, das Schloß von Coppet, liegt etwa vierhundert Schritte vom Masser aufwärts, auf ber rechten Seite des schattigen Weges. Es ift mit Manern nach der Straße umgeben, und die vier Rügel des sehr ausehnlichen Gebäudes bilden dann nech einen innern Hof, in welchem eine Menge von einsachen Garteupstaugen zwischen einer Angabl mäßig großer Orangenbaume

freundlich und gefällig anfgestellt waren. Bur Linken biese Hopfes ist ein Durchgang in ben Park, der äußerst einfach und ländlich angelegt, eben keines senderschen Aufwarden und ländlich angelegt, eben keines senderschen Aufwardes zu seiner Unterhaltung bedarf. Es ist ein großer Baumgarten, nicht meniger. Bwei schone Baumgruppen mit Sippläpen in der nächsten Ahe des Schlosses, Wiesen von bequemen Gäugen durchschnitten, Alleen für die heißen Stunden, hier und da eine beschattete Bank, an der rechten Seite des Gartens ein kleiner Bach, der eine Schneibenüble treißt, eine gang steine Brüde über den Bach, rund umber Felder und Wiesen und Weinberge. Hitter dem Garten die Eisenbahn. Ein kleines Psätchen in der hecke führt zu der nahe gelegenen Station. Man kam sich uichts Ländlicheres, nichts Einsacheres denken als diesen Schlossarten.

Wer die ursprunglichen Besitzer des Schlosse gewesen sieden habe ich nicht herausgebracht. Gegen das Ende des sieden Anfrhunderts gehörte es einer gräflichen Familie von Dehua. Um diese Zeit sand der jugendliche Banile, nachdem er seinen zweiten Resigienswechsel gemacht hatte, nud sich von seiner Besehrung zum Kathelizisnus wieder zur resormirten Kirche zurückgewendet hatte, in dem gaftreien Schlosse von Geppet eine Zusändet und einen sicher Schus vor dem Bann, den der Klerus wider ihn ausgesprochen hatte. Aber die Berühmtheit dieses hanses fnürst sich und Bange, sendern au sene fratere Zeit, in welcher der Minister Recker und seine Techter, Madame de Staöl das Schloss bewohnten.

Neder war ber Cobn eines Preugen, eines in Genf aufäffigen Branbenburgers. Er tam fruh als Gehilfe in

bas große Parifer Sandlungsbaus von Theluffon, machte fich während bes fiebenjährigen Rrieges ein bedeutendes Bermogen, und trat, nachdem er fich als Raufmann einen angefebenen Ramen erworben, fich von feinen Beichaften anrudgezogen, und als Minifter-Refibent feine Baterftabt am frangofifden Sofe vertreten batte, als banbelsvolitifder und nationalofonomifcher Schriftsteller auf. In ber Berwirrung und Roth, in welche bie gerftorte Finangwirthichaft gu Enbe ber achtziger Sabre, bas frangoniche Ronigsbans und Frankreich gefturzt batte, wendete fich Ludwig XVI. nach langem Biberftreben Maria-Antoinettens und ber Fendalpartei an ben burgerlichen und protestantischen Reder, um gn versuchen, ob biefer, bem man jedoch nur eing balbbefeftigte Stelle und nur eine febr beidraufte greibeit bes Sandelns einraumte, Die Gefahr ber Revolution nicht von bem gande und bem Berricherhaufe abwenden fonne. Reder that, was in feinen Rraften ftanb. Er leiftete mehr als man batte boffen fonnen, aber ibm feblte ber Talisman, ber Ring, ber vor Gott und Menichen angenehm macht. Er migfiel in feiner erufthaften gefchaftemannischen Beise ber Ronigin und ihrem Unbange, und als er in bem befannten Compte rendu bem Ronige und ber Nation Rechenschaft über fein Thun und über bie Lage bes Landes ableate, murbe er, ftatt, wie er es geforbert batte, als Stimmberechtigter in ben Staatsrath aufgenommen gu werben, ploplich entlaffen.

Damals, um 1781 gog Neder sich nach Genf gurud und kaufte die herrichaft Coppet. In das Ministerium gurudberufen und abermals entlassen, war es immer Coppet, wohin er sich wendete, wenn das öffentliche Leben ihn nicht in Unipruch nahm, und hier ift er im April 1804 auch gestorben und an der Seite seiner, ihm zehn Jahre vorsher entrissenen Gattin, Suganne Curchod, der Tocher eines Genfer Geistlichen, beerdigt worden.

Madame Reder, Die felbft als eine geiftreiche, burch große gesellige Talente glangende Frau befannt mar, batte gum großen Theile Die Erziehung ihrer einzigen, frater fo berühmt gewordenen Tochter Anne Louise Germaine von Reder, und zwar im Ginne ftrenger protestautifder Rirchlichfeit geleitet, joweit an eine folde in bem Rederichen Saufe, bas in Paris ber Mittelpunft fur Die geiftreichfte Befelligfeit gewesen mar, gebacht werben tonnte. Indef Dademvifelle Reder war eben jo jehr eine Schulerin Rouffeau's als ibrer Mutter, und ibre lebbafte Phantafie bedurfte bes Lebens und bes Getriebes ber großen Welt in foldem Grade, daß fie, ats ihr Bater fich 1786 nach Coppet gurudgog, fich in ibrem gwangigften Jahre gu einer Gbe mit bem jungen ichwedischen Gefandten, Baron von Stael-Belftein entichloß, obidon fie, wie man behauptete, eine weit tiefere Liebe fur einen ihrer Landsleute, fur Mathieu von Montmorenen gebegt baben foll, ber ihr fein Lebelang in Freundichaft verbunden blieb.

Schon zwei Sahre nach ihrer Berheirathung erichien von Tran von Stael ein Erftlingswert über ben Charafter und die Schriften Mouffeau's, mit dem sie ihre große und nach vielen Seite hin ausgebreitete litterarische Thätigkeit eröffnete. Sie batte sich bei dem Anfange der französischen Revolution zu dieser Bewegung mit lebhaftem und großemüthigem Sinne hingegogen gefühlt, und es hatte ihr dabei als Ideal eine Bertassung wie die englische vor Angen

geftanben. Aber Die Ereigniffe gingen über ein foldes Biel fcuell und wild binaus, und Frau von Stael mar eine ber Erften gemejen, welche einen Plan gur Alncht ber Königlichen Familie ersonnen und vorgeschlagen batte, ber indeß nicht angenommen worden war. Dafür gelang es ibr, vericbiedene andere Verionen mabrend ber Schreckensgeit bem Tobe gu entgieben, bis fie felbft bedrobt, fich ent= ichließen umpte, ihrem Gatten in feine nordifche Beimath an folgen. Erft als Comeben Die frangofifche Republik anerkannte, fehrte fie mit ihrem Manne wieder nach Paris jurud, aber eben in biefer Beit - Fran von Stael mar Damals breißig Sabre alt - trenute fie fich von Berru von Stael. Dieje Trennung icheint jedoch feine feind= felige gewesen zu fein, benn fie bielt Fran von Stael nicht ab, fich ibrem Gatten, ale feine Gefundbeit gu ichwanten begann, wieder gu nabern, und bis gu jeinem im Sabre 1802 in Der Schweig erfolgten Tobe ale Pflegerin bei ibm zu verbleiben.

Nach dem Tede ihres Baters ererbte sie das Schles Coppet. Damals, im Jahre 1804, stand sie auf der dösse ihres Andmes und ihrer Wirffamseit, und die Verfelgung, mit welcher Naveleou sie und ibre Vedentung anerkannte, batten ihr überall, we man von seiner tyramischen Gerrichaft zu leiden hatte, die Sympathien zugewendet. Sein Wert: "ich siberlasse ihr den Erdfreis, aber Paris wünsche ich sier und zu behalten", sein Erdst, das sie amwies vierzig Stunden von Paris entsernt zu beieben, und das sie endsich gang an Coppet sessitännte, hatten ihr überall die Thiren und Thore, und was mehr sit, die Herzen in Theilundhme eröffnet. Eine Frau, welche der Beherricher der

Belt je wichtig fand, daß er sie mit jeinem versöulichen Sasse beehrte, hatte überall Beachtung finden mussen, ware sie auch nicht der Dichter der Delphine und der Corinna, nicht der Berfasser des Berfes "Ueber Deutschlaud" gewesen.

Sie hatte Schweben, Rugland, gang Dentichland, Stalien burchreift, als fie nich mit ihren brei Rindern in Coppet völlig niederlaffen wollte, aber Rapoleon gonnte ihr biefe Rube nicht. - Dan verwies Auguft Wilhelm von Schlegel, ber fich ihr angeschloffen batte, und ber ibr, wie man behauptet, bei ber Abfaffung ihrer Arbeit über Deutschland hilfreich gewesen sein joll - wobei man immer überniebt, bag ihre beutiche Abstammung ihr bas Berftandniß Deutschlands und ber Deutschen erleichtern mußte man verwies Schlegel aus ber frangofifchen Schweig, in ber bamals Franfreich gebot. Mathien von Montmorency und Madame be Recamier, welche bie von Varis verbannte Freundin in ihrem Minte gu Coppet besuchen gegangen waren, wurden aus Franfreich erilirt, und von biejen Berfolgungen bis in ihre Sauslichfeit binein, endlich ermudet, trat Fran von Stael ein neues Reifeleben an, mabrend= beffen ihr jungfter Gobn, Albert, in Schweben im Jahre 1817 burch ein Duell um's Leben fam. Erft nach bem Sturge Rapoleon's febrte fie wieder nach Paris gurud, mo ihre einzige Tochter fich inzwischen mit einem Bergoge von Broglie verheirathet batte. Bon ba ab theilte fich bas Leben ber Fran von Stael gwijchen Coppet und Paris, und obicon fie beimlich eine zweite Che mit einem Serrn be Rocca, einem frangofifden Offigier geichloffen, welche ben Ihren und ihren Freunden nicht genehm mar, blieben alle ibre Freunde ibr anhänglich und eng verbunden, was

mehr noch für bie Liebenswurdigfeit ihres Charafters als für ben Zauber ihres Geiftes fpricht.

Fran von Stael ift nicht alt geworben. Gie ftarb am 14. Juli 1817 nach fanm beenbetem zweinubfunfgiaftem Lebensjahre, aber fie blieb als Schriftftellerin bis gu ihrem Tobe thatig, und mar als biefer fie ereilte mit einer Revifion und Sanimlung ihrer Werfe beichaftigt, Die banach burch ihren alteften Gobn, Baron Auguft von Stael-Solftein, vervollftanbiat und beenbigt worben ift. Much ibre Rinder erreichten fein bobes Alter. August von Stael, ber ebeufalls fich ber Litteratur gewidmet hatte, ftarb gebn Sabre nach feiner Mutter, mit fiebenundbreißig Jahren, fein einziger Cobu folgte ihm balb nach. Die Bergogin von Broglie, Berr be Rocca und ber Cobu, ben Fran von Stael biefem ihrem zweiten Gatten geboren, find alle in ben erften Sahrzehuten bes Sahrhunderts geftorben, und jest leben von der gangen Famile nur noch ber greife Bergog von Broglie und bie Schwiegertochter ber Rran von Stael, eine geborne Berner aus Genf, Die Gattin bes Baron Muguft von Ctael, Die - wenn ich recht verftanden babe - jest bie Befiterin bes Schloffes ift.

Als wir an der Pforte besselben klingelten, öffnete eine nicht mehr junge, behäbige Aran mit dem runden Sandden der französsischen Arbeiterinnen uns die Thure und dat
nus, ein Wenig zu verzichen, weil der Diener — wir
jahen einen ebenfalls ältlichen Mann in schwarzer schlichter Kleibung mit einem Theebrette die Treppe hinaufsteigen —
der Fran Barenin eben das Frühstück hinauftragen mufse.
Die Dienerschaft im Schlesse mußte also nicht greß fein und es hatte auch Alles einen schlichten Anftrich, aber es war Alles wohl ethalten und musterhaft in Ordnung.

Die weißgefünchte Hausslur, wie eine halle groß und weit, die breite langlam auffleigende Sandsteintreppe sind mit einigen, dronzefarbig angestrichenen Gipsftatuen, einer hebe u. f. w. geziert. Ein paar sehr lange Aleiderstäuder ließen auf die frühere große Gastlichkeit des Jaufes schließen. Oben in dem ersten Zimmer, einem schönen Billardsaale, hingen alte Ampferstiche: die bekannte Berfammulung im Ben de peaume — Louis Philipp als Schullester in der Schweiz, seinen Schülern vor einem Globus Unterricht ertheilend — ein gutes und interessants Bild von For-Auf dem Kamine die Bufte des Baron August von Stael.

Daneben zur Rechten liegt bas einstige Schlafzimmer ber Dichterin. Es hat einen Arbeitstisch in seiner Mitte und ist nach ber altfranzösischen Sitte möblirt, uach welcher man sein Schlafzimmer nicht versteckte, sondern - namentlith in der kalten Zahreszeit — seine Beluche in bemselben empflig, seine Planderstünden in demselben hielt. Links vom Billardiaale ist das eigentliche Empfangszimmer. Die Ginrichtung beffelben ist nach dem Geschmacke des "Directvirs" elegant, ohne trgendwie prächtig zu sein. Es wird von der Bestigerin des Schlosses bewohnt, in dem Rebenzimmer hörten wir sprechen.

An der Hauptwand des Saales hangt das berühmte Gerardige Bild von Frau von Stael. Sie sieht auf demielben wie eine Frau in den ersten Dreißigern aus, eine große, volle üppige Gestalt. Das Gesch ift rund, der Teint röthlich braun und warm wie von einer Sitdländerin. Ju dem furzgeschnittenen dunkelbraunen nud

start geleckten haar seben die großen blanen Angen mit ihren hellen Glange und dem in warmer Ledensluft lachenden Ausbruch, äußerst reigend aus. Die vollen Lippen sind etwas aufgeworfen und seweit geöffnet, daß die Jöhre hindurchschiumern, die Wangen sind und jugendlich frisch, der Mund höchst beredt, die Arme, der Halb und die nach der Mode der Zeit sehr entblößte Brust sind sie nach der Mode der Zeit sehr entblößte Brust sind sie gefornt. Sie ist in einem Kleide von gelblich rethem Sammet gemalt. Ein tintsischer Shawl von gleicher Karbe, über weißen Stoff geschungen, umgiedt als Turban den lecktigen Kepf. Kleine Gemmen bilden ihren Schundt; in der Hand hält sie einen kleinen Pappelzweig, weil sie die Gewechheit batte, mit irgend einem Zweige oder mit einer Blume zu spielen, wenn sie sprach.

Reben bem Bilbe ber Fran von Stael bangt gu ihrer Rechten bas Portrait von Reder, gang in violettem Sammet gefleibet, mit Gripenbalstud, mit Manichetten und Jabot. Die fipende Geftalt zeigt ben großen ftarfen Rorper. Das Saar ift gepubert, ber Teint bell und bleich, Die Stirn fliegt weit gurud, Die boben Mugenbrauen find ichwarz und febr ftart, Die gebogene Rafe mobigeformt, nur bas Rinn ift auffallend lang und ftart, ja recht eigentlich ju ichwer - wie bei bem Bergoge von Auguftenburg; und im Gegenfape ju feiner Todyter bat Reder einen feft und eigenfinnig geschloffenen Mund mit febr ichmalen Lippen. Es ift recht bas Bildniß eines vornebmen Mannes aus bem vorigen Sabrbundert; es ftammt aus Dem Sabre 1781. Gine Marmor=Bufte von Reder, Die in ber Ede bes Bimmers fteht, ipricht fur bie Achulichkeit bes Bilbes. Gie bat biefelben Gefichtsformen, Diefelbe

nach ber Geite gewendete und emporgehobene Ropfhaltung, aber fie ift ebenso gopfig in ber Ausführung, als bas Delbild von Dupleffis icon und frei gemacht ift. Gin brittes Portrait ift von ber Sand ber Tochter in Bafferfarben gemalt und in feiner Begiehung viel werth. Man befrangt auf dem fleinen Blatte im Familienfreife bes Baters Bufte in etwas bunter Gefühlsfeligfeit.

Bon Frau von Reder hangt ein ebenfalls von Dupleffis icon gemaltes Bilb, als Begenftud zu ihrem Gatten, neben ber Tochter Portrait. Bahrend man in Reder bie beutsche Abstammung nicht erfennt, fleht Frau von Reder trop ihres nichtbeutschen Blutes vollkommen wie eine Deutsche aus und ber Ronigin Louise von Preugen abnlich. Gie ift gang und gar in Beiß gefleibet, und ichwimut mit ihrer boben, regelrecht gepuderten Frifur und mit ihren breiten Sontangen in Gage, in Creppe und Blonben, und fieht über all bem fteifen Aufbau ben Betrachter mit einem jo lieblichen und verführerischen Unsbrud an, baß man fich nber bie ladenden blauen Augen in bem mach= tigen Rovfe ber Tochter nicht mehr munbert.

Auch ber Baron von Ctael-Bolftein, zeigt als geborner Schwebe ben rein germanischen Typus. Es ift ein junger, iconer Dann mit hellblauen Angen, geiftreichen und beiteren Blides, in ichwedischer, blauer, roth aufgefchlagener Uniform, mit Orben und Orbensbandern reich geschmudt. Unter feinem Duber erfeunt man an ihm bas belle Saar.

3mifchen Diefem Bilbe und bem ber Frau von Reder hängt bas von Ary Schäffer gemalte Bilbniß ber Bergogin von Broglie, einer ichonen bleichen franklichen Dame in einer ichwarzen Tracht, wie fie vor breißig Jahren Dobe war. Gine ichwarze Coiffure ift von Schaffer felbft bem Bilbe fpater bingugefügt worben, um eine ungebeuerliche Arifur à la Giraffe ju verbergen, aber bie Uebermalung leiftet ibren Dienft nur balb; das Frijur=Monftrum ichimmert burch, und neben all den Gigenschaften, Die Schäffers Bilder auszeichnen, bat es ben Tebler, bag bie Sanbe auch für eine Berogin boch gar ju fdmach, Die Finger zu fpinnenhaft bunn find. - Der altefte Cobn von Grau von Stael. beffen Bild feiner Schwefter gegenüber hangt, bat bas buntle fraufe Saar, ben feelenvollen Blid und bie iconen blauen Augen ber Mutter in einem feinen langlichen Ropfe, beffen Korm an Boron erinnert. Das Bild muß feiner Tracht nach in ben zwanziger Sabren gemalt fein, bas zeigen bie bartgelbe Wefte und ber bunkelblane Carbonaro mit rothem Sammetaufichlag, aus welchem fie bervorfieht. Der Cobn fieht ber Mutter, Die Tochter bem Bater und ber Großmutter abulich. Das germanische Blut, bas fie von zwei Seiten ererbt bat, ift in ihr unverfennbar.

Bon Frau von Stast sind im Schlosse im Ganzen vier Bilber vorhanden. Außer dem großen Oelgemalbe von Gerard hangt in dem Saale noch ein, etwa auderthald Juß hohes Gouache-Villo von ihr. Es stellt sie in leichter Sommerkleidung, in einem Garten sigend, und jünger als das Gemälde von Gerard dar. Ihre Tochter lehnt an ihrem Anie. Auch auf diesem Bilbe halt sie die grüne Rante in der Hand, und der Kammerbiener, welcher unsern Kiper machte, erzählte, daß man ihr auf den verschiedenen Tischen in ihren Zimmern immer einige Zweige habe hinelgen mussen, dam tie fie nach Belieben zur Dand gehabt fie kenneld.

habe. Ob das Thatjache ober Mythe ift, wer will das jest noch jagen?

Gin brittes Bilb, uuten in bem großen, iconen Bibliotheffaale, ift bas Driginal bes oft fopirten, auch im Muiée Rath zu Genf befindlichen Gemalbes, bas fie als Corinna ibealifirt, und bas, irre ich nicht, ebenfalls von Gerard ift. Corinna fint auf einem Relfen am Meeresftrande bes Rap Miffene. Der Ropf ift leife erhoben, als laufche fie auf ben Deeresgefang und auf ben Sauch bes Binbes, ber leicht ihr Saar burchweht. Der braunliche Uebermurf ift auf bas Rnie bernntergefunten, bas meife. ariecifch unter ber Bruft gegurtete Bewand lagt bie Arme, welche Die Leper halten, völlig frei, ber gum Grrechen geöffnete Mund, Die Sand, welche in Die Seiten ber Leper greift, und ber begeifterte Ausbrud bes Ropfes zeigen Corinna in ihrer bichterifden Improvifation. Das Bilb ift vortrefflich und machte mir beute noch beu gleichen Einbrud, wie vor vierzig Sahren, als ich felber es nach einem Rupferftiche wohl ober übel forirte.

Das lieblichste und jugendlichste Bild, das von Frau von Ctael in Coppet eristitt, wird in einem der Fremdenzimmer ausbewahrt. Sie ist auf demselden noch ganz schlant, kaum über zwanzig Jahre alt, und steht in der weißen griechischen Kleidung, die in der Revolutionszeit üblich war, mit einer fast kindlichen Natürlichseit da. Die Weise, in welcher sie die entblößten Arme einsach niederfallen läßt, die Aachlässigsfeit, in welcher der bunte türliche Schawl zu beiden Seiten des jugendlich sichen Körperd berabhängt, haben etwas sehr Ammuthiges; und alle diese Portraits von Frau von Stael sind sich untereinander

völlig abnlich, und alle haben benfelben lebensvollen, geift= reichen Ausbruck.

Unten in bem febr zwedmäßig eingerichteten Bibliothetfaal, beffen bis gur Dede hinaufgebenben und mit Buften gegierten Schrante jest alle leer fteben, weil ber Bergog von Broglie, ber Erbe ber Bibliothet, fie nach Paris bat bringen laffen, fteht eine über lebensgroße Statue Reders, als Rebner in antifem Gewande, eines von den guten Berfen Cauova's. Neder hat auch in biefer Statue wie auf allen feinen Bilbern im Schloffe, ben Ropf mit einer pathetischen Bewegung nach links emporaerichtet und ben Arm beflamatorifch in bie Luft erhoben. Diefer Statue befinden fich noch ein jugendliches Bild und eine ebenfalls jugendliche Bufte ber iconen Gerzogin von Broglie, ein hochfrifirtes Delbild Schlegel's im orbengefchmudten Pelgoberrod und andere weniger bebeutenbe Bilber in bem Gaale. Daneben zeigt man bas ehemalige Schlafzimmer von Mabame Reder, welches fpater von Frau von Recamier bewohnt worden. Es ift mit Gobelin's im Schäferftol bebangt, mit einem Thronbett nach alt= frangofiidem Geidmad, und zugleich auch als Arbeits- und Empfanaszimmer eingerichtet.

In Effaal zu ebener Erbe fiel uns ein gutes Portrait von Lafayette auf, ein Aupferstich, ber ihn als Mann im besten Lebensalter, groß, start, mit ausbrudsvollem Ropfe, in einem langen englichen Ueberziehred barstellt. Es müßte einen hübschen Venbant zu bem besannten stehenden Bilde von Mitabeau machen. — Die Corribore sind mit den Kunferstichen nach ben Rafaelischen Stanzen geziert.

In ben Seitenflügeln bes Schloffes, beffen Ansficht

nichts zu munichen übrig läßt, find eine Menge bequem eingerichteteter Frembengimmer. Gie fteben noch völlig eingerichtet ba, als barrten fie beute noch all ber Gafte, Die fie einft in fich aufgenommen haben. Aber fie find Alle bingegangen biefe Gafte, bingegangen "wo fein Tag mehr icheinet", und fie haben boch Alle, Reder und Frau von Stael, Lafanette, Benjamin Conftant, Schlegel und Die Anderen, Die auf ber Sobe ihrer Beit geftanden, jeder an feinem Theile mitgearbeitet, Die Beit beraufzuführen, in ber wir arbeiten und auf beren Sobe wir fteben; und bie Beit und bie Belt rollen ihre Bahnen unaufhaltfam weiter, und wir konnen und konnen es boch nur mit bem Berftande - nicht mit unferer Empfindung - begreifen, baß ber Tag nicht jo gar fern fein tann, an welchem fremde Menichen vielleicht ebenfo vor unfern Bilbern fteben. und versuchen werden, die Unriffe unserer einftigen Beftalt mit ben Gebanten und Empfindungen in Ginflang ju bringen, benen fie in unfern Arbeiten begegnet find, und durch bie auch wir vielleicht eine uns überlebende Bebeutung für fie gewonnen haben. - Der fogenannte moberne Beltichmers ift eigentlich etwas febr Abgeschmadtes, bas ich nie nadzufühlen vermochte, aber befto beffer verftebe ich bie antike Rlage über bie Endlichkeit bes Dafeins; benn Leben, Lieben, Schaffen find folch ein Glud!

Als wir bas Schloß verließen, ging eine bejahrte fleine Frau, in schlichter Saube und bunklem Kleibe rasch an unt vorüber, nach bem jenseits ber Straße gelegenen großen Baumgarten, beffen schone, sich zwischen ben frischen Rasenstächen bingiebenbe Obstallee gleichsam bie Borhalle bes Schloffes bilbet.

Ber ift bas? fragten wir ben Diener, ber uns führte. Das ift unfere herrin, Frau von Staël. Gie geht, wenn fie bier ift, und wir find, fo lange bie gute Sahreszeit mahrt, beftandig bier, alle Morgen gu berfelben Beit nach ber Schule und ber Rinderbemahr-Anftalt, Die fie bier errichtet bat. Die Wohlthatigfeit ift ihr ganges leben - und auch ber herr herzog, ber fie alle Sahre bier befucht, ber aber frant ift - thut bier viel, und fie pflegt ibn febr, wenn er fommt.

Wir blidten um une, es ftanben Rollftuble verfchiebener Art und Form im Flur bes Schloffes - zwei einfame Greife bewohnten es jest - zwei einfame Greife wußten noch ju fagen von bem fprubelnben leben, von ber Leibenichaft, von ber Liebe und ber Voefie, bie einft bier gewaltet.

Bir faben Frau von Staël burch bie gutgehaltene Rafenflache geben, faben, wie fie fteben blieb, mit ein paar Rindern bes Gartners, bie am Boben fagen, freundlich zu plaudern, benen fie bie rothen Wangen ftreichelte, bann verschwand fie binter ben Seden, Die bas Birthichaftshaus umgeben.

Wir gingen ben Obftgarten entlang, ber Gartner ftand auf einer Leiter und pfludte Ririchen in faubre Rorbe; Beindroffeln und Elftern flogen bicht an uns vorüber, bie Diftelfinten und Golbammern ruhrten fich faum, wenn man an fie berantam. Gie muffen bier bes Kriebens ficher fein. Seitwarts in einem füuftlich angelegten bichten Gebuich befindet fich bie Grabftatte ber Familie Reder. Man fabelt von Glasfärgen, in benen die Leichen in Spiritus aufbewahrt werden follen; es giebt eine Reise von Anekvoten, die sich über Engländer verbreiten, welche biese Sarge und biese Leichen durchaus sehat wollten und die man so ober so babei gum Besten gehabt hat. Ob biese Geschichten wahr sind, weiß ich nicht, und ob man die Grabstätte seben könne, haben wir nicht gestragt.

Der Morgen war gar zu schön, und ber Blick aus bem Obstgarten auf ben See und die Berge zu verlockend! Wir gingen ben langen Gang hin und wieder, ber recht wie dazu geschaffen ift, sich Abends in ber Kühle luste waudelind zu erfrischen — wir dachten deren, die hier einst vor und gegangen und gestanden, und das Göthe'sche Wert, die Stätte, die ein guter Meuich betrat, ist eingeweih!!" hatte sich auch hier wieder in erhebender Kraft für und bewährt.

## Giffter Brief.

## Methodiftifche Craktätlein und was daraus gu lernen ift.

Genf, ben 2. Juli 1867.

Ciner ber iconften Blide auf Genf ift ber ans bem Bebolg von gancy. Unfere Freunde haben uns neulich über Caronge und gancy bort bin gefahren. Caronge ift ftarf bevolfert und zum großen Theil von fatholischen Arbeitern bewohnt. Ginem Rirchenfeste gu Ghren maren bie gangen Strafen mit Buirlanden und Rrangen gegiert, Die von ber einen Seite ber Strafe nach ber anbern binuber reichten, und Die mitunter bochft finnreich und gefchicht, aus farbigem Parier und billigen Baumwollgagen gujammengefest, und zwar in einer eigengrtigen Beije gufammen gefett maren, ber ich felbft in bem an Deforationstalent fouft faft un= vergleichlichen Stalien, nicht begegnet mar. Der geschmudte Drt, und bie Menge gerutter fleiner Madden, alle mit Blumenfrangen auf ben Ropfen, Die mohl bei ber Pro-Beifion betheiligt gemejen waren, machten einen febr freund= lichen Ginbrud.

Am Tage war es sehr schwil gewesen, gegen ben Abend bedectte sich ber himmel wellig mit Wolfen, und in der Gegend von Berner traf uns schon der Wind. In den hohlwege, ber nach Lancy führt, tamen und beinn and eine Angahl von Spaziergängern entgegen, die noch eilig heimzutommen suchten. Die Mehrzahl von ihnen

gehörte, nach ihrem Anssehen und ihrer Kleidung, dem Sandwerferstande an. In der Argel war es eine Fran mit ihren Kindern, Männer waren faum ein Paar dabei, und unsere Freunde sagten uns, daß die Handwerfer von Genf, wenn sie es irgend erschwingen können, für die Semmermonate, in den umgelegenen Ortschaften ein Stüden oder Kammerchen, je nach ihren Mitteln, zu miethen such unt ihre Kinder, so oft es augeht, für den Nachmittag in's Freie hinaussühren und im Freien ungehindert spielen lassen zu können.

Die Borte, welche Winkelmann in seiner Zeit von Stalien sagen mochte: "Denn biefes ist ein Land ber Menschlichkeit!" tann man jest auf die Schweig anwenden-

Der Simmel war völlig farblos als wir auf ber Sobe aulangten und ben Bagen balten ließen, um über ben rafigen Boben burch bas Gebuid nach bem vorberen Abbang bes Bebolges zu geben, bas eigentlich biefen Ramen faum verdient. Aber Die Ausficht verdient ibre Berühmtheit um fo mehr. Man bat zur Rechten bie beiben Galeves, gur Linten Die Borftadt St. Jean, Die fich zwischen grunen Baumen und Garten allmablid anfteigend febr gut ausnimmt, weit bedeutender, als fie fich in der Rabe darftellt. Unten ichießen bie beiben madtigen Strome, Die Arve und ber Rhone eine Strede nebeneinander mit einer Schnelle bin, als fonnten fie es nicht erwarten, bis fie fich gufammen= finden. Gin paar Baffermublen unter machtigen Baumen am Buge ber Borftadt von St. Jean find fo malerifd gelegen, als waren fie fur ein Bild erfunden; und wenn man ftromaufwarts blidt, bat man Genf vor fich, mit feinen beiben anmhitheatralifden Ufern, und ben Gee, und über alles hinausragend, bas alte Burgviertel ber Stadt mit ben schweren bunfeln Manern seines Domes, biefer Stammburg bes Calvinischen Befenntniffes.

Die Aufbanung biefes Panoramas - ich finde im Augenblide fein anderes Bort für bas, mas ich bezeichnen modte - ift febr icon. Borgrund und Sintergrund find bebeutenb, und boch tritt ber leptere fo weit gurud, baß er ben Erfteren nicht beeintrachtigt; felbft ber trube Simmel, ber manden ganbichaften nicht gunftig ift, ftanb Diefer Gegend fehr mohl an. Er wirfte wie eine milbe, vermittelnbe gagnr. Es mar, als fabe man ein Bilb von Clande Lorrain, bas nachgebunfelt hatte, und man fühlte recht, mas es zu bedeuten babe, wenn man von einer biftorijden ganbichaft fpricht. Alle bie iconen Bilber von Claube Lorrain, mit benen ber etfte große Saal ber Gallerie im Palaft Doria in Rom gefchmudt ift, fielen mir bei bem Blid auf biefe Begend ein, und nebenber murbe ich ben Gebanten nicht los, bag von biefem Balbchen aus, Ferdinand Laffalle, ber bier im Duell bie tobtliche Bermundung erhielt, welcher er ein paar Tage banach erlegen ift, gum letten Dale in Lebensfraft auf Genf binab= gefeben bat.

Als wir am Abende burch die Straßen gingen, hatte ber Regen, ber inzwischen gefallen war, nachgesaffen, auf ber Place bel air ichimmerten im Gaslicht die Regentropfen an ben erfrischten Blättern ber Baume. Es roch recht nach einem Sommerregen, überall waren die Tenster voffen; wo ein Balkon ober eine Fenstertrüfer zu sehen war, tamen die Leute heraus, und Manner und Frauen, mit ihren Kindern auf den Urmen, gingen auf den Brüden

und an ben Quais spazieren. Im Bornberkommen hörten wir ein paar Mal bavon sprechen, daß dieser warme Regen bem Beine gut thun werbe, ber in biesem Sahre noch sehr zurudgeblieben sei.

Bei uns in der Penfion hatte vielleicht auch der warme Regen eine besondere Urt von Saaten aufgehen laffen. In dem Salon, in der Efftube, selbst in unserem Zimmer, lag Alles voll Traftatden — englischen und französischen — ju bestediger Unswahl.

Die fommen bie Cachen hierher? fragte ich ben Diener bes Saufes, ben braven Cannel, ber uns mufterbaft bebiente.

Madame! entgegnte er, es sind amerifanische herrichaften angefommen, Methobisten, wie ich glaube; sie haben mich beauftragt die Traftatchen in die verschiedenen Zimmer zu legen, und — ich bitte um Berzeihung Madame! — ich habe geglaubt, daß es Ihnen nicht misfallen könnte!"

3ch beruhigte ihn barüber nub jah mir die Heithen an. Sie waren alle sehr stein, einige nicht viel größer als Portemonnaie-Kalenber — nub Alle von der höchsten Undebeutenheit, ja von einer völligen Nichtigkeit, der Ersindung. Antoinette Hayden ou l'Amour produit l'Amour — le prix de la Bible — The Suicide — The Reapers — A Dollars worth beweisen in ihren Erzählungen gar Richte; nub ich legte sie, nachdem ich sie gelesen, es waren ihrer sechs oder sieben, mit der Empfindung am die Seite, mit welcher unser Einer diese Art von Litteratur zu dertachten gewohnt ist. Sch nichte sagen: ich legte sie mit einer historischen Gleichgultigkeit ad acta. Aber diese Sette

haben mich uachbenflich gemacht, und in mir, wenn auch nicht eine Bekehrung im kiechtich procestantischen Sinne, jo boch eine neue Unichanung von der Wichtigkeit bieser Tractatien hervorgernsen. Denn, je mehr ich barüber nachsinne, je weniger kann ich mich der Einsicht verschließen, daß wir hingehen mußten und. "ein Gleiches thun!"

Es ift fur Die Berbreitung einer Ibee nach meiner feften Ueberzeugung, Richts jo wirkjam als die plopliche, unerwartete, furge Anregung, Die eben weil fie unvoll= ftanbig ift, ju eigenem nachbeuten anreigt; und auf ber anbern Ceite ning man möglichft mit benfelben Baffen au fampfen und auf biefelbe Beife gu wirten fuchen, welche von ber Partei angewendet worden find, Die fich bisber ausschließlich mit ber Befehrung ber großen Maffen - und awar febr erfolgreich - beichaftigt bat. Es ift, wenn es uns barum gu thun ift, bie Menichen gu ber Erfenntniß ju fuhren, welche wir in religiofer und fogialer Sinficht gewonnen haben, ficherlich nicht baburch zu erreichen, bag wir bieje gewonnene Erfenutnig in biden Budjern nieberlegen, welche gerade benjenigen nicht in bie Sande fommen, auf welche zu wirten fie bie Aufgabe haben. Die großen Beitungen thun in Diefer Begiebung ichon mehr als bie Buder, aber auch fie tomnen, weil fie theuer find, haupt= fachlich nur in Die Stabte, nur in Die Sande ber Beguterten und mehr ober weniger Aufgeflarten. Gie reichen faum in bie engen Wohnungen ber großen Stabte, nicht in die fleinen Stadte binein, fie gelangen nicht auf bas flache gand und in Die Berge und an Die entlegenen Geen, nicht zu ben Sijdern und Bimmerleuten, aus benen Chriftus fich feine Apostel erzog. Es war aber ichon eine große Gemeinde in dem arbeitenden und armen Bolfe fur die Lehre Chrifti gewonnen, ese Paulus auszog ver ben hoch gebildeten Korinthern und vor ben mächtigen Römern zu predigen, und auch in Rom ging die Berbreitung der neuen Lehre nach ben Traditionen, nicht aus ben Palasten in das Bolf, soudern aus ben Katakomben in die Tempel.

Bir fteben jest - nur Giner, ber nicht feben will, fann fich biefer Bahrbeit verschließen - wieder an einer Grengicheibe gwifden zwei Weltanichanungen; und es tommt barauf an, ob bie Wandlung, welche fich vorbe= reitet, uns im Licht bes Tages ober in ber Dunkelheit ber Racht, ob fie uns vorbereitet, ober unvorbereitet finden foll, ob fie fich naturgemäß, b. b. allmählich ober mit ge= waltfamem und vernichtendem Bufammenftoße vollziehen foll. Zwifden ber Partei bes Abiolutismus in Rirde und Staat, Die Gins ift, mag fie in fich auch Spaltungen haben, und zwifchen ber Partei ber Socialbemofraten, fteht eine große, im Grunde programm=, geftalt= und eigentlich fogar namenlofe Partei. Gie felbft hat ben Ramen ber Demofratie von fich gewiesen, und Demofratie bezeichnet auch nur eine Partei im ftaatlich politischen Ginne, mabrend in ber Wandlung, welche uns ficherlich bevorfteht, und welche burch bie Fortidritte ber Naturmiffenichaften, ber nationalofonomie und ber hifterischen Rrifif noth= wendig berbeigeführt wird, Die Frage ber religiöfen Erfenntniß mit an ber Spipe fteht, und eine ber vormarte= treibenden Rrafte ift. - Fortidrittspartei? - Partei ber Bewegung? - Das flingt gang gut; aber in ber Bewegung muß ein benanntes Etwas fein, baß fich bewegt und fich in ber Bewegung entwidelt und geftaltet, fonft verflüchtigt sich der Stoff, wie verschwebende Wolken und löst sich untaßbar auf — und dazu gewinnt man in der Bewegung keinen Halt, abgesehen davon, daß eine Terppe kein Standpunkt ist. — Wenschenfreundel Lichtfreundel das ist Alles noch unbestimmter: In der That is mehr ich es überlege, je klarer tritt es mir hervor, daß ich wirklich nicht weiß, wie ich diesenigen nemten soll, deren Bestrechen es ist, ihre durch die Wissenschaft gewonnene religiöse und politisch soziale, der Gewalt und dem Abselntismus abgewendere Westantschang, auf friedlichem Wege, durch Anflärung der Menschen allmählich zur Geltung zu bringen.

Als die firchliche Bewegung im Anfang des sechszehnten Sabrhunderts, die sich in Italien schon ein Sahrbundert früher und zwar gleichzeitig als firchliche und staatliche Revolution geregt hatte, in Mittel-Europa den gewaltigen Ansichwung nahm, beten sich sieher Sache selber fast mit Naturnethwendigseit, die Namen: Eidgenossen, schon der Bamen: Gidgenossen war die Möglichfeit gegeben, sich nach den hauptträgern der Bewegung, Entheraner oder Calvinisten zu nennen, mahrend und noch sehe fattische Deganisation, jede seste Gestaltung, ja selbst der Name seht. Das ist aber sicherlich ein Febler und ein Mangel, dem abgeholsen werden müßte; denn nächst der Aufflärung ist die Jusummenhaltung der Gesinnungsgenossen vielleicht das Allerwichtiafte.

Daß die Sandwerter-Vereine und die freien Vorträge in denfelben ein sehr wirksaures Mittel für die Auftlärung sind, ist eine Thatsache, aber sie wenden sich nur an die Männer, an einen bestimmten Kreis von Männern; sie

laffen die Frauen, beren Chriftus fich boch fo mefenlich augenommen bat, völlig unbelehrt und fie find obenein unfpftematifch: fie find ein Ragout von Biffenemurbig= feiten, in bem fich, wie in bem Gebrau ber Dafbeth'ichen Schidfalefdmeftern, alles Mögliche und Erfinnliche gufams menfindet. Gie handeln beute von Galilei und morgen von Rautichut-Fabritation, beute über bie Liebe und morgen über Jufuforien. Gie unterhalten ficherlich in murbiger Beife, fie verbreiten mancherlei Biffenswerthes, aber fie erzeugen, fo wie fie jest eingerichtet find, fein gufammen= hangendes Biffen ober Denten, fie erichaffen feine neue einheitliche Erfenntniß und Gefinnung, fie bilben ben Menichen nicht fur eine freie und friedensvolle Bufunft beran. Much bie bespotischefte Regierung und bie orthoborefte Rirche haben bei ber jegigen Organisation ber jogenannten öffentlichen Lehrvortrage nichts Wefentliches von ihnen zu Es icheint mir beshalb, als mußten einerfeits neben ben eigentlichen Lehrfurfen in ben Sandwerfervereinen auch bie freien Bortrage foftematifch gufammenbangenber fein; und als mußte andrerfeits bie Ginwirfung auf bie große Daffe aller berer, die nicht zu ben bevorzugten Rlaffen ber Sandwerfer-Bereine geboren, fo in Angriff genommen werben, wie die Jefuiten und die fatholifche Rirche überhaupt es mit ihren Bortragen vor allem Bolf, und wie die angli= fanifchen Wanberprediger es gur Ansübung bringen.

Der wadere verstorbene Professor Rosmäßler hatte es begriffen, werauf es autam. Ohne alle Antündigung, plöglich, wie die Apostel einst unter die Meuschen gerteten sind, wo sie beren eine Anzahl bessammen fanden, trat er in ein Wirtssbaus ein, und jerach zu benen, die er dort

in ihrer Abendrube bei ihrem Bierfrng figend fand. Golche Banberprediger fehlen uns, wie bie fatholifche und bie proteftantifche Rirche fie bis in bie entfernteften Theile ber Erbe entfenden; und fehlen Banberprediger, welche von bem Streben, miffenichaftliche Erfenntniß zu verbreiten, von einem und bemielben Geifte friedliebender Menichlichkeit befeelt, ben Bolfern bie Grunbfage prebigen, an benen wir nus erbauen und von beren Berwirflichung wir bie Bereblung bes Menschengeschlechtes und ben Frieden auf Erben erhoffen, ber als verheißungevoller Gruß bei ber Beburt ienes Mannes vom Simmel erflungen fein foll, ber gnerft bie Lebre von ber Gettlichkeit bes Meniden und von ber Bruberliebe unter ben Menichen verfündete. Colche Banberprediger fehlen uns. Gbenfo fehlt und auch ber Gin= fing, ber burch bie fleinen unicheinbaren Traftatden in ber ftillen Rammer ber einfamen Raberin, ber an bem Rranfenbette bes Urmen ausgenbt werben fann. Wer bie Menichen für eine Uebergengung gewinnen will, barf nie vergeffen, baß bie Menge aus Individuen ber verschiedenften Art befteht; wer belehren will, muß fich erinnern, bag bie Urmen wenig Beit jum Bernen haben, und bag fich ihnen. weil fie bes Bernens und gufammenhangenden Dentens ungewohnt find, nur furge, ichlagenbe Cape einpragen, bie ihnen gleichsam gn ben Stuben werben, an welchen ihre eigenen Bebanten fich beften und emporranten fonnen. Aber es ift leichter, ein Buch fur ben Gebilbeten, als einen Leitfaben zum Denfen fur ben Unvorbereiteten gu fchreiben - und boch haben wir bie Erfahrung vor Angen, mas mit Enther's Erflarung ber uralten inbifchen gebn Gebote noch beute ausznrichten ift, weil biefe gebn Gebote und bie

Luther'iche Erklarung jo furz und ichtagend sind, daß sie sich dem Gedachnis leicht einprägen, und einmal auswendig gelernt, im betreffenden Falle, leicht in der Erinnerung aufstauchen. — Aber wer schreibt solche neue Gebete, solche neue Katechismen der gejunden Vernunft, der brüderlichen Meuschenliebe, des Friedens und der Freiheit? — Und wie verbreitet man sie, da ihre Verbreitung nicht nit dem Interesse der zuglammenfallt, welche jest die Missionen seiner dasse die Angenen senden, und ihren Traktätlein in allen Strachen durch aller Henten?

Das zu erörtern ware eine Aufgabe für ben Friedensfongreß, der in Genf zusammen treten soll. Er fönnte nichts Folgereicheres, nichts Iwedknäßigeres thun, als eine Berbindung zur nachhaltigen Berbreitung solcher Tratfatlein gründen, und Wanderprediger in unsern Sinne einzusähren suchen. Wir werden nichts sehen von dem Friebenefengreß, denn morgen verlaffen wir die Stadt und gehen nach dem Rigi Laudois, nach Glion sur Montreur hinauf.

## Bmöffter Brief. Glion sur Montreur.

Seit bem Anfang bes Juli find wir bier oben einquartirt, und foweit man es vorausschen fann, werben wir uns gu ber Bahl biefes Aufenthaltsortes Glud zu munichen baben. benn bie Lage ift wirflich außerorbentlich ichon.

Bir haben Genf am vierten Juli Nachmittags zwei Uhr mit bem Dampfichiff verlaffen, und die Sahrt auf bem Cee war ein Benuf. Alle bie freundlichen Ortichaften an feinen Ufern, Die Stadte mit ihren alten Thurmen, Die foliben fleinen Landungsplate, Die Dampfichiffe und bie Segelichiffe mit ihren boppelflügeligen Segeln, Die uns bas Mittellandiiche Meer in bas Gebachtniß riefen, maren fur uns eine rechte Augenfreube.

Um feche Uhr famen wir in Berner au, nahmen einen zweifpannigen Bagen, ber uns - vier Personen und ein recht ansehnliches Bepact - - fur zwolf Franten nach Blion binanfgebracht bat. Der Weg nach Montreur fangt ichon unfern vom gandungeplage in die Bobe gu fteigen an, und bieje Steigung nimmt ichnell gu, wenn man Berner, wo fich bie Gifenbahnftation und bie Doft befinden, verlaffen und Montreux erreicht hat, bas viel alter als Berner, und gang wie bie alten italienischen Beraftabtden, eng, minfelig und wie in fich felber gujammengefauert, am Relfen an-F. Lemalb. Mm Genferiee.

geklammert liegt. Die Straße von Moutrenr — benn ganz Montreur ift eigentlich nur eine, sich in einer icharsen Ecke umbiegende Straße, mit ein paar kleinen platartigen Weitungen und ein paar Nebengäßchen, die ans wenigen Higher bestehen — ift oft so eng, daß zwei Wagen sich undst aussweichen fönnen, und das Pflaster so schoelt, daß die Wenschen und die Pserbe zu bedauern sind. Gleich sinter Montreur liegt die zu ihm gehörende sehr hübsiche Kirche; auf einem freien abgeplatteten Versprunge, der wehl stücker auf einem freien abgeplatteten Versprunge, der wehl stücker den Kirchsof gebildet haben wird. Sest ist es ein schöner, von alten Bäumen beschatter, mit dierpsanzen geschmückter, mit bequemen Vänken verschener Auchepsatz geworden, anf dem ein sriches flares Valser in ein Seieinbecken hinabssließt, so daß Alles hier verhanden ist, was dem Wanderer daß Rasten erzuicklich machen kann.

Die Fahrstraße nach bem Rigi Vandeis, auf welchem Glien gelegen ist, zieht sich in weitem Bogen um den mit prächtigem Laubholz und verschiedenentstiftem Aufdwerk reich bewachsenen Telsen, und während man emporsteigend die Luft immer leichter und frischer werden sahl, schimment wieder auch wieder zwischen den uralten Stammen und durch die breitbelaubten Keste der im reinsten Gran erglänzeuden Kastauten- und Rußbänne, das blane Wassser, immer lockend, wie ein freundlich grüßendes Auge hervor, die una oben in Glien angekommen, mit einenmale wieder den See in seiner gangen Mächtigkeit überschaut und das blaue Wassser, sie nie einer Bußen, den blauen himmel über seinen Kaupte, sich in einer Atmosphäre subst, in welcher das blope Athmen zum Genusse wird.

Bir gleichen in unfern großen Stadten, in benen Dephifto's Blud "Stanb foll er freffen und mit Luft!" über uns liegt, in aller unferer Pracht und Berrlichfeit Doch ben Gefangenen, benen bie erften Lebensbedingungen, Buft und Licht, entzogen werden. Bas wir bort an fo= genannten geiftigen Genuffen uns auch ju ichaffen vermogen, was wir an Gefelligfeit und Runft und vorbereiteter Bebensbequemlichfeit bort auch besiten mogen - fo oft ich nach langerem Berweilen in ben Mauern großer Stabte auf bas gand, ober gar an bas Meer ober in's Gebirge gefommen bin, ift immer biefelbe Empfindung, immer biefelbe Uebergengung in mir aufgeftiegen: bag bas mabre Glud nur im Freien ju finden ift, bag Richfe uns ichadlos balten tann fur Die Bonne eines freien Athmens in reiner freier Euft. Und rein und frei ift bie Luft bier oben, benn wir find boch naben breitaufend Ruß über bem Meeresspiegel und zwölfbundert Tuß über ber Rlache bes Gee's, beffen meilenweites Bafferbeden uns feine Frifche in Gute fommen läßt.

Der Ort hier, ben man Glion heißt, ist kaum ein Dorf zu neumen. Er hat außer ben Pensionen nur einige wenige schleche und erbarmliche Haufer, die auf der linken Seite ber Felsen gelegen sind, durch welche ein kleines, wildes Bergwasser, die Baie de Montreur sich ihre Bash gebrochen hat. Beibe Selsseiten, wie die gange tief in das Gebirge hineingehende Schlucht, sind von oben die unten mit den schonsten Baldungen bedecht, in deren Kottung sich smaragdgrun die frischesten Matten hinziehen. Die achten Kastanie, mit ihren schollen Blättern, mit den gelblichgrunen Buschen ihrer

feberförmigen Blüthen; ber Nußbaum, mit seinen weithinschattenben Aeften, unter benen es sich wie unter einem Zeltvach ruben läßt, mächtige Eichen und Kirjchbaume von einer Schönheit, wie ich sie nitgend sond bet geschen habe, wechseln mit Lärchen ab, und oben von der runden Ruppe bes au dem rechten Ufer gelegenen Kübli, sehen duntle Tannenwälder auf all das helle frische Brün hernieder. Man ist wie verborgen in diesem dichten, geheinniswellen Walbesschatten, und sieht boch überall hinüber auf den See und weit hinaus in die Lande und auf die Alpenwelt.

Um meiften nach bem Gee, auf bem Borfprung bes Berges, ift Die Venfion gelegen, Die fpeciell unter bem Ramen bes Rigi Baudois befannt ift, und in ber wir unfere Bobnung genommen baben. Gie beftebt ans einem nenen, großen, breiftodigen Saufe, mit einem Mittel- und zwei Seitenflügeln, mit fleinen und großen Baltons, mit ichonen Bimmern und Galen, und ift mit allen Bequemlichkeiten ansgeftattet. Ginige Schritte bavon, auf bem Abhang ber fich nach Weften erftredenben Teraffe, fteht bas Chalet, ein ebenfalls großes, ju biefer Penfion geborendes Schweigerhaus, und einige fleine Rebengebaube binter und gur Seite bes großen Saufes, find noch als Depenbances mit bem Rigi Baudvis verbunden. Gie bienen bagu, theils bie Diener= ichaft; theils biejenigen Fremden aufzunehmen, benen ber Preis von feche und fieben Franten fur ben Tag gu boch ift, welchen man in ben beiben großen Saufern, je nach ber Babl ber Bimmer, fur bie Derfon gu entrichten bat. In bem Erbaeichog und bem erften Stodwert bes großen Saufes werden aber bie Bimmer, neben ber Penfion von feche ober fieben Franten noch befonders bezahlt, fo baß ber Penfionspreis bort nur die eigentliche Bertoftigung betrifft.

Gleich ber Ginfahrt in ben Garten bes Rigi Baudois gegenüber, liegt die Penfion Belle Bue, ein Saus ohne · Garten, aber nach ber einen Geite bin mit ichoner Musficht, bas etwa für zwanzig Versonen Unterfommen bietet: bober in ber Schlucht binauf, ift ein neues, gang fleines Penfionat, bas Botel Blion, bas einen Garten mit iconen Baumen und weiter Fernficht bat, und endlich, als Die bochftgelegene ber Penfionen, Die Penfion du Mibi. Das Saus ift alt, liegt gang verftedt, wird aber febr gerühmt, obidon, wie in allen biefen Venfionen, mit Ausnahme bes Rigi Bandois, Die Bimmer febr flein, febr niedrig, nur mit bem nothburftigften eingerichtet, und bie Speifefale, namentlich wenn ber Frembenverfebr lebbaft ift, faft unerträglich beengt und burch ihre Riedrigkeit febr beflommen find. Dafur bat die Venfion bu Mibi aber in ihrer, gang nabe babei ichen planirten mit Rafen gebedten und von Rirchbaumen beichatteten Terraffe einen ber ichonften Blide über ben Gee; und feit wir fo weit getommen find, bag wir ben recht fteilen und febr ichlecht gepflafterten Beg von unferm Saufe nach biefer Terraffe nicht mehr zu icheuen baben, ift fie einer unferer täglichen Spagiergange geworden. Inden fur Rrante ift ber Weg, fo furz er ift, boch ichwer - und wer überhaupt auf Bequemlichfeit und auf freie, luftige Bimmer gu achten bat, ift ficherlich im Rigi Bandois und in ber Penfion Belle Bue zwedmäßiger logirt, welche Bortheile fur gejunde, und bie fogenannte "Gemnthlichkeit" fuchende Reifende, die Penfion bu Mibi auch bieten mag.

Glion, ben 9. Juli 1867.

"Lo svegliarsi la prima notte in carcere è cosa orribile!" (Das Erwachen in der ersten Nacht, die man in einem Kerker zubringt, ist etwas Entselsiches!) sagt der arme Silcio Pellife in der Schilderung seiner Gesaugenschaft; und dies Weste fielen mir sonderbarer Weise heute, als ein istlagender Gegensa zu meiner Lage plöplich ein, da ich am Morgen die Thure unseres zu ebener Erde im Châlet gelegenen Immers öffnete, und die volle frische Lutt, und die geldene Sonne und mit ihren Alnthen von Erquisung und von Licht umströmten. Das erste Erwachen auf solcher Höbe, in solcher Stille, in solcher kreibeit, ist wirstich etwas Köstliches!

Man fab es ber Sonne an, wie beiß fie, trot ber Morgenftunde, ichon über ben Thalern und auf ben Begen ba unten bruten mochte; wir aber bier oben, wir empfanben nur ihre Segnungen. Der Duft ber Glycinien, Die unfere Beranda umranten, ber faufte Geruch bes Refeba und ber meißen Bethunien, Die in ben Blumenbeeten vor unfern Tenftern ihre lila Relde vor ben Sonnenftrablen weit geöffnet batten, quellen uns warm und wurzig entgegen. Die Rojen flammten über bem thanigen Grafe ber Terraffen. Druben auf bem anbern Ufer bes Gees leuchteten am Bufe ber Savonischen Alpen Die Baufer von Bouveret int bellen Morgenlichte, und am Ente bes Gees, wo bie Gavonischen Alpen und ber Voriprung bes Mont Ervel eine weite Thalung bilben, als beren Sintergrund bie mit ewigem Schnee bebecten vielgezachten Felfenmaffen ber Dent bu Mibi in bie Bolten ragen, ichog binter bem Stabtchen Billenenve ber Rhone, wie eine glanzende Riefenichlange burch bie Biefen nach bem Gee binunter.

- ini - Gadylu

Als ich ein Rind mar, und mit ftannender Bewunberung in Campe's Entdedfung von Amerika bie Thaten von Columbus und Corteg geschildert las, bat es mir immer einen gewaltigen Gindrud gemacht, wenn biefe fühnen Manner auf eine nene Insel ober überhaupt an ein neues Ufer famen, und bann gleich ihre Sahne entrollten, fie in den Boben pflangten und bamit von bemfelben ein für allemal aus eigener Machtvollfommenbeit immbolifch Befit ergriffen. Daß bies eine Gewalttbatigfeit war, fiel mir im Entfernteften nicht ein, benn ber Menich ift von Natur gur Gewaltthat geneigt, und jedes Rind ift ein Urmenich mit allen urmenichlichen Gigenichaften, bis Die Erziehung bie ichlimmen Aulagen mäßigt und bie guten entwickelt. Bon einem ganbe fo mit einer einzigen Sandlung Befit zu ergreifen, ichien mir etwas gang Erhabenes gu fein. Und jest, wenn ich, wie eben bier in biefen Tagen, auf einem Berge ftebend in eine mir fremde ichone Gegend hinunterichaue, und mir fage, baß ich Diefen Un= blid jest für Monate alltäglich haben, baß ich biefe Berge, Diefe blanen Baffer, Diefe malbigen Boben jest mit bem Muge gang nach Belieben gu jeber Stunde frei beberrichen werbe, fommt etwas von bem frendigen Stolze jenes Befitergreifens über mid, bas ich in jungen Jahren fo beneibenswerth gefunden habe - und ba biefe meine Befiteefrende feinem andern Menichen Schaben bringt, barf ich mich ibr ans vollem Bergen überlaffen. Denn nicht nur "was wir verfteben, wird uns Befit!" es wird uns Alles Befit, was wir einmal mit vollem Bewußtsein gefeben und genoffen baben.

Recht mit bewußter Befigeefreude find wir benn in

biefen Tagen auch auf ben ichonen Terraffen unferer Den= fion umbergewandert, und baben uns in bem Panorama, bas wir überichanen, beimifch zu machen gefucht. Diten ift ber Uneblid nicht eben weit. Er wird bort, wie ich porbin bemerft, burch bas Bujammentreten ber Bebirge im Monethal beidrauft, aber Die Ansficht auf Das fudliche Ufer bes Gee's gu unfern Rugen ift bafur von ber bochften Belebtheit und Lieblichfeit. Drifdaft reibt fich au Ortichaft au. Da liegt gleich binter Montreur, welches von bier oben nicht fichtbar ift, bas fich weit binftredenbe Territet mit bem großen Gafthof ber Penfion bes Alpes. Dicht babinter fiebt aus bem Grun ber Balber, ein wenig über bem Gee erhaben, bas freundliche Bentaur bervor, in welchem, wie man nus in Genf berichtet, Edgar Oninet, Der exilirte frangofifche Patriot, feit Jahren eine Bufincht gefunden bat; bort unten fpringt bas einfame alte Schloß von Chillon mit feinen unterfetten und bickfopfigen Thurmen in den Gee binaus. Weiter binab nach bem Ende Des Gee's erhebt fich - einfam wie ber Dichter, Deffen Mamen es tragt - bas ftolge Gotel Bpron, und ben Schluß bildet in ber Ebene, am Gingang in bas Rhonethal das Städtchen Billenenve, beffen fpiger Rirchthurut und beffen Saufer in bem bellen Connenlicht flar und dentlich zu erfennen find.

Rach Besten hin ist die Anssicht aber und weit freier und med mannichtaltiger; benn bas Savopilche Ufer tritt bort, mit seiner Alpentette bei den Zelsen von Meilerie, eine Ede bilbend, scharf zuruch. Dadurch thut sich Ser See plöglich wie ein Meer in seiner ganzen Breite auf. Rechts umspannen ihn mit weichem Bogen bie sunfern

Bobenguge bes Waadtlandes, und in weiter, weiter Ferne ichließt Die feine Linie bes Jura ben Borigont. Aber grade das Stud bes Bandtlandes, bas man bier von oben überblidt, mit ben gablreichen fleinen Landzungen und ben mifchen ihnen fich bilbenben Buchten und gandungsplaten, mit den nicht allzu fern vom Ufer fich erbebenden fegel= formigen Sugeln, auf benen alte und neue Edlöffer thronen, mit ben fich am Seeufer ausbreitenben und fauft burch Die Rebhügel emporfteigenden Ortichaften, ift überans lieb= lich. Saft in einer fortlanfenden Reibe ichließen bas enge Montreur und bas geichaftige Berner und bas mit feinen Billen und Garten jo beitere Clarens fich aneinander an. Darüber liegen auf rafigen Boben bie Refte fruberer 2Bal-Dungen, icone Dunbaumgruppen, von benen eine gur Grinnerung an Rouffean's Dichtung, noch beute ben Namen Des Bosquet De Julie führt. Beiter binanf erblickt man Die weiße vieredte Maffe eines ebemale feften Saufes, Das Chatean Chatelard, ibm gegenüber bas gang moberne, von einem Parijer Induftriellen erbaute Chateau bes Grotes und tiefer in bas land binein, bas größte ber alten feften Sanjer in biefer Begend, bas Schloft von Blonap. Dazwischen liegen bie Dorfer Tavel, Chailly und Charner, und weiter und weiter fortgetragen, baftet bas Muge endlich an ber langen Baumallee bes Bafens von Beven. Es ift ein Studden Erbe, wie man es fich anmuthiger nicht benten fann; und wie Rinder, die am Beihnachtsmorgen aleich nach bem Tifche laufen, ber bie geftrige Beicheerung tragt, um ju feben, ob all' die Berrlichfeiten auch noch wirklich ba find, fo gebe ich bente noch alle Angenblicke aus bem Bimmer und von ber Beranda auf Die Terraffen

hinaus, um mich an dem reigenden Pancrama zu erfreuen, bas wir von diefer Sobe hinaus unn für eine Reihe von Monaten beberrichen werden.

Glion, den 17. Juli.

Als wir vor vierzehn Tagen bier oben unfern Ginand hielten, war es noch giemlich einfam auf biefer Bobe. Seitdem ift es mit jedem Babngnge, ben wir tief unten an ben Rebbnacht entlang an nus vornbergieben, mit jedem Dampficbiffe, das wir an bem fleinen Landungsplate von Montreux aulegen feben, bier oben auch belebter geworden, und wir find jest in ben ichonen Speifefalen, namentlich wenn noch, wie eben beute, eine Menge eigentlicher Touriften bagutommen, nabe an zweibunbert Perfonen an Tifch, mabrent bie tagliche Gefellichaft fich auf etwa bundertfünfzig Personen beläuft. Inden bie Saufer und bas Gartenterrain find fo groß. und ber Befiger bes Rigi Bandois, Berr Beimberg, ein geborener Sannoveraner, leitet bie gangen Ginrichtungen jo umfichtig und mit folder Bereitwilligfeit fur bie Beburfniffe bes Gingelnen, bag man es beffer nicht verlangen fann. Bas bem Sotel noch feblt, aber auch enticbieben fehlt, find Bader, ein birefter Telegraphenvertehr und Reitefel gur Benugung fur bie Fremben. Die Baber follen noch in Diejem Berbfte eingerichtet werden, and Die Telegraphenleitung fteht in Aussicht, ba man bier in ber Schweig jebem Orte und jebem Birthe, ber es nachweisen fann, baß er jährlich zweihundert Depefchen erhalt, eine eigene Telegrapbenleitung bewilligt; und ba bie Gebühr fur ein Telegramm, wie es beißt von einem Grant auf einen

Loubblog

halben berunter gefest werben wird\*), jo wird mit biefer Telegrapbenftation auf Dem Rigi Banbois ben zeitweiligen Bewohnern beffelben eine mefentliche, aber auch gang unentbebrliche Erleichterung geboten werben. Chenjo nothwendig ift aber auch bie Aufftellung von Gfeln, und es ift eigentlich um fo unbegreiflicher, bag bie fleine Induftrie fich biefes Erwerbes nicht längft bemachtigt bat, als Anbewerf und Pferde und Maultbiere bier, wie auch unten am See, febr theuer und lange nicht in genngenber Angabl vorbanden find. Der Birth bat ein paar ichone vierfipige und einen zweifitigen Bagen. Will man mit ben - erftern eine Sabrt binunter machen, fo foftet Das eilf Franken und wenn man die Tour am Gee noch eine Strede bis Beven ober Billeneuve ausdebnt - funfzehn bis amangia Franten. Für ben Ginfpanner jeche bie gebn Franken und fur ein Maultbier, Das einen Reiter von Montreur nach Glion binauf oder binunter bringt, brei Franken. Daburd fint bie Leibenben, Die nicht fteigen fonnen, in Glion ziemlich au ihren Fleck gebanut, benn anger der Promenade nach der Terraffe ber Penfion bu Mibi, ift ihnen nur ber Unfang bes Weges zuganglich, ber fich bier oben lange ber Schlucht bingiebt, burch welche bie Baie be Montreux aus bem wilben einfamen Ballee des Berrang jum Gee bernieber raufcht. Und boch ift ber Weg, ben Duellen bes Waffere entgegen, fo verlockend, es gebt fich zu jeder Tageszeit fo foftlich in dem Balbesgrun auf biefen Bergen, bag man- immer nur mit Bebauern fich zum Umfebren entichließt wo bie Rrafte

<sup>\*)</sup> Dies ift feitbem gefcheben. (1868.)

nicht weiter langen, und wo ein Efel, der mit einigen Sous bezahlt sein wurde, so vortrefflich weiter führen tonnte.

Es wird Einem ganz sehnsüchtig zu Muthe, wenn man die rüftigen Kußgänger von den Deuren sprechen bet, welche sie hinüber nach der andern Seite der Schlicht, nach den Kantis, und weiter hinauf nach dem spigen Telestegel der Deut de Jaman und den Rochers de Naie, oder nach der grünen Kuppe des Kübli unternommen, disweisen in Mondscheinnächten unternommen haben; und neuslich, wo ein geistreicher, und hier bekannt gewordener italiensichen Gebemann, der seine breizehnsährige außerordentlichschone Techter halbwegs a la Sean Jaques Rousseau erzieht, um Mitternacht mit diesem Mächen und mit zwei Tüheren von Glion aussenzach, um mit dem Bollmend oben auf den Rochers zu sein, und dort die Sonne ausgehen zu sehn, sonne ausgehen zu sehn, sonne man sich des Reides auf die Jugend kaum erwehren.

Mber auch das, was wir zu Fuß erreichen können, ist ichon genug, und meine alte Vorsiebe für die heiße, Alles sättigende Mitagsbige kommt hier zu ihrem Rechte. Alltäglich gehen wir am Mitagse auf den Weg nach der Schlucht hinaus, und das Gehen ist dann ebense genußereich wie das Rasten auf dem üppigen Rassen, auf dem Maaslied und Campanula in ganzen Vüscheln, auf dem Maaslied und Komnarin und Duendel und Thymian und Citroneumelisse fast berauschend disten. Bon den breiten Kesten ver riesigen Rußdaume geschüpt sehen wir auf all die Matten und Kassungen hinunter, über denen die Lust vor hiße zittert. Drüben auf der höhe brüten

Brent, Charner, Songy im Sonnenlichte. Fernab zieht das Dampschiffeine Aurden durch den warmen blauen See, brauft das Dampskroß an den Hügeln hin. Wir see, brauft das Dampskroß an den Hügeln hin. Wir seen stidt, denn hier oben ist es immer still. Nur das Nauschen der Baie in ihrer Schlucht vernehmen wir, und das lesse Schwieren der Vienen und der Käfer, die mit den Schweiterlingen um die Wette von Blume, auf Mume statten und sich ihres kurzen Daseins frenen wie wir. So müßte man aus einem Zenseits herniederschauen auf die Erde: Alles sehend, ohne wünschenden Antheil an den Dingen, ohne Bedürfnis, ohne ein Verlangen, mit dem All in Harmonie, in stillen Betrachten, in sausten Inschifdsselfsterunden.

Dhue bie Gefellichaft, von ber man bier in allen Sprachen und Bungen umwälscht wird, kounte man fich in biefer friedlichen Stille jum Braminen beranbilben; aber bas Betrachten ber bier täglich nen aufommenden Reisenden ift ein gutes Mittel gegen bas Berfinten in fich felbft und gegen das Sintraumen im Raturgenuß. Benn wir mit ben beiden Freundinnen, welche uns, Die eine aus Stalien Die andere ans bem Norden Deutschlands, nach Glion nachgekommen find, vor unjerer Thure figen, beluftigen wir nus oft damit, Die Nationalität und Die Lebensverhältniffe ber Reifenden gu errathen, und bas Erftere ift in ber Regel leicht. In Diefem Augenblide berrichen England und Amerifa bier oben vor, baneben haben die Ruffischen Oftjeeprovingen ein ftartes Routingent geftellt, Dentiche find nicht eben viele vorhanden, Frangofen tommen in ber Regel nur als feltene Touriften vor. Dazu fommen noch einige vor ber Cholera geflobene Staliener, Die

fich meift in ihren Zimmern aufhalten, und eine hollandische Famille, die wir hier ichon vorgefunden haben. Aber das Saus und die Sale und die Gartenanlagen find so groß und so geränmig, daß man einander nicht berührt, wenn man sich nicht sucht, und ich wüßte in der That nicht, wo man augenehner und behaglicher aufgehoben sein könnte, als eben hier auf diesem ichonen Berge.

## Dreizesinter Brief. Das Waadtland und feine Geschichte.

Glion, Juli 1867.

Der beabfichtigte Friedenstongreß, fein Buftaubefommen, feine mögliche Birffamfeit bilben bier oftmals ben Gegen= ftand ber Unterhaltung, und es ift uns bisweilen überrafchend, mit welcher Sartnäcfigfeit, man niochte fast fagen mit welcher gläubigen Jubrunft im Uebrigen gang verftandige und obenein bergensante Meniden Die allzeitliche Nothwendiafeit ber Rriege verfechten. Wogn fie nothwendig find, bas freilich wiffen bie Rriegsbedürftigen nicht recht anzugeben-Der Gine, ein vortrefflicher Mann in recht gefetten Sabren, der gar nicht mehr jo übermäßig vollblutig aussicht, bebauptete geftern gegen mich gang ernfthaft: "Das Aufboren ber Rriege ift eine Unmöglichkeit, benn fo lange noch ein frifches Mannerherz an Die Rippen pocht, ift ber Rampf ein Gebot ber menichlichen Ratur; ja noch mehr: der Krieg ift ein Hauptmittel, ein Sapeur der Civilifation!" - Konute benn Ihr Berg nicht für etwas Gemeinnnislicheres und weniger Blutburftiges an Ihre Rippen pochen? erlaubte ich mir, ihn fehr beicheiben angufragen; ober was wurden Gie zu einem gowen fagen, wenn ihm einmal burd ein Bunder bie Sprache fame, und er Gie eines Morgens mit ber unummundenen Erflarung überraichte, daß das Ochfen= und Pferdewegichleppen und bas Men= ichenfreffen ein Bebot ber lowischen Ratur fei, und bag alfo bie Tribus ber Rabylen und Bedninen in ber Bufte fich nur in alle Ewigkeit fo weiter fort berauben und ver= fpeifen zu laffen hatten. Gie murben gegen biefes Bebot ber Lowennatur mabricheinlich gang biefelben gerechten menichlichen Bebenfen begen, Die mir 3hr friegelnftiges Bergflopfen erregt. Daß aber Die Civilifation beifpielsmeife bier im Baabtlande großer gewesen ware, als noch bort unten in Chillon und ba. oben auf dem Rubli und weiterbin im Chatean Chatelard und im Schloffe von Blonan bie Grafen und Ritter fagen, die Alle auch noch fammt und fonders mit dem naturwichfigen mannlichen Bergklopfen behaftet gemejen find, mit bem fie fich untereinander nud ben Burgern ber Stadte, wie ben gandleuten Jahrans Jahrein in den Saaren lagen, bas mochten Gie felber bod ichwerlich behaupten wollen. Bugegangen ift es in jenen mannlichen friegerischen Beiten bier reichlich jo muft und blutig wie anderwärts, und ich glanbe, bas Bergflopfen wird nicht bei ben mannlichen Rittern, welche bie Rriege augettelten, fondern bei jenen Glenden, Die unter bem blutigen Beraufe gn leiben hatten, am ftartften gewefen fein-

Sch für mein Theil habe aber grade an bem Frieden, ber und hier umgliebt, meine größte Frende; und wenn man so alltäglich biefelben Wege auf beneichen Höhen betritt, und das Auge immer wieder auf diesen frenudlichen Ortschaften, auf diesen Scholfssern und Burgen ruhen läßt, bekommt man für sie und für das gauge Land ein mit sedem Tage wachsendes Interesse, und möchte mehr von ihnen wissen, als man bei dem gewöhnlichen Ourchreisen der Gegend über sie erfährt.

Es ift mit biefem Durchfliegen und Aufeben ber Sander eben fo wie mit unferem leben in ben überfüllten Gefellichaften ber großen Belt. Die Menichen in ber fremben Gefellichaft und bie Ortichaften in bem fremben Lande pragen fich und nur oberflachlich mit ihrer Geftalt und mit ihren Ramen ein. Begegnen wir ihnen wieber, fo erinnern wir uns biefer Meugerlichkeiten mehr ober weniger beutlich. Rommt es boch, fo fällt uns vielleicht auch ein besonderes Merkmal, eine vereinzelte Nachricht ein, die wir über fie erhalten, eine Unefbote, die wir von ihnen gehört haben. Damit ift es beun in ber Regel aus, und es bleibt uns nicht vielmehr als ein fchattenhaftes Bilb von folden Erlebniffen und Begegnungen gurud. Wir wiffen nicht, wober bie Menschen famen, nicht, wie fie eben fo geworden find wie fie find, ober mas ihnen gefcheben ift, ebe wir fie fennen lernten. Wir gewöhnen uns, an ihnen wie an ben Schaufenftern eines Photo= graphen mit flüchtigem Blide vorüberzugeben, und - was bas Schlimmfte ift - wir finden biefe billige Antheillofig= feit großstädtisch und wiffen uns noch Etwas mit ibr.

Deferation nubelehrt und ftunuf vorübergeht. Ja ich lege jest eigentlich nur barum noch auf bas Reifen werth, weil es und veraulafit, unfer Biffen von ben Laubern, und Menden im Ginzelnen zu erweitern, und weil es uns eben baburch, wie Gothe es nenut: "bie Welt zu einem belebten Gangen macht!"

3ch habe mir benn auch außer unfern Sandbuchern in biefen Tagen au Buchern über bas Baabtlandt allerlei gufammen tragen laffen, um mich wenigftens einigermaßen mit bem Boben befaunt ju machen, auf bem unn fur eine Beile unfer flüchtiges Belt aufgeschlagen worben ift. Stunbenlaug fann ich mich bamit beschäftigen, es mir auszumalen, wie bier, wo jest an ben grunen Reben bie Trauben in friedlicher Rube ber Lefe entgegenreifen, fich burch bie pfablofen Urwalber, Die unftaten Wogen friegerifcher Bolfermanberungen ihre Bahn gebrochen nub einander in immer neuen Rampfen vor- und rudwarts gebrangt haben, bis ein noch machtigeres Bolf biefe Rampfenben unterjochte. und nach immer neuem burch bie Sahrtaufende mabrenbem Rriegen und Morden und Blutvergießen, endlich bie Tage ber friedlichen Gefittung eingetreten find, beren Gegnungen wir jest mit genießen.

Der Beg von bem Inftand bes Uferbewohners, bessen wan in ben Pfahlbauten anfgesunden hat, bis zu ber Cultur ber jungen Frau, die ich gestern Wend nach ihrer gethanen schweren Arbeit, oben in ben Bergen vor ber Thure einer eutlegenen Bohnung sipen, nud die Gazette be Lausaune sesen jah, während sie ihren Knaben saugte, ist ein faum zu verfolgender; und er ist eben so lang als rauh und wild und blutgetränkt. Daran muß man benten,

und auf die Dauerhaftigfeit des Erdballs hoffen, um Muth zu behalten gegenüber dem Barbarischen und Ungerechten, gegenüber dem Unmenschlichen und Unveruünftigen, das uns auf Erden auch heute noch beleidigend und hart entgegentritt.

Beun ich mir es im Einzelnen und plaftisch vorzuftellen unternehme, wie Celten und Gallier, Romer, Belvetier, Germanen, Burgunder und Franken, fich bier berumgeschlagen und gemorbet und vertrieben baben, wie fie einauder von ben Bergen in bie Gbenen, aus ben Balbern in bie Cumpfe und von ben blutgetranften Gbenen wieber gurud in Die Balber und in Die Bebirge gejagt haben, fommt es mir vor, als maren bie Menfchen= und Bolfer= geichlechter auch nur wie bie Sagten, bie in wechselnber Fruchtfolge einander ablofen muffen, um bem Boben bie rechte Rultur zu verschaffen. Es liegt aber ficherlich etwas febr Gefährliches barin, Die Gefchichte ber Denidheit in ihren großen Bugen und Umriffen gu betrachten, wenn man nicht daueben fich in bem Gingeben auf bas Wefen und das Bedürfniß des Einzelnen, das Mitgefühl und die mertthatige Liebe zu bemahren weiß.

Wir sind einmal so geartet, daß in der Regel maffenhaftes Erleiben weniger auf unsere Empsindung wirft, als das Erleiben des Einzelnen, und doch hat hinwiederum die Freude, von welcher eine große Masse Mensch bewegt wird, etwas Fortreißenderes und Erhebenderes für uns als die Freude eines Einzelnen. Es ist das wie eine Art von Nothwehr in unserer Natur. Wir hören: dieser und einer Volfskamm ist hier beinahe ausgerottet worden, und wir nehmen das hin ungefähr mit berselben Stimmung, mit welcher wir den Novemberfturmen zusehen, wenn sie die Blätter von den Bäunten schütteln, und sie in die Luft verstrenen. Sobald aber ein bestimmter Name, ein bestimmter Sinzesschicksal vor und hingessellt werden, wird unsere Aufmertsankeit gesessellt, und Bewunderung und Mißbilligung, Liebe und Abneigung reichen mit Lebhastigseit in die weiteste Bergangespiet zurück; und ist man erst einmal dahin gesommen, den Menschen, den man vor sich hat, im Zusammenhange mit den Geschschtern zu deutsen, welche ihm voraugegangen sind, so wird er und plöglich in einem erbösten Sinne ein Gegenstand der Betrachtung und der Rengier, ja der einsachste Mensch wird und merkwürdig dadurch.

Wer fann es beute bem Manne, ber uns bier frangofifch ipredend ben guten Morgen wunicht, ober ber Frau, welche uns mit höflichfter Benbung auf unfern Beg weift, anieben, in welchem von ben barbariiden Bolfeftammen, bie bier burchgezogen find, fie ihren Urfprung gehabt haben mogen? Dber was ift beute noch übrig geblieben von ben Stadten, welche Die Romer bier gegrundet batten? Richt viel mehr als bie Spur bes lateinischen Ramens, und bier und da ein altes Gemaner, eine in der Erbe verborgen gebliebene Medaille, ein Stud von einer Mofait, eine Inichrift in einem Stein. Gine folde, Die man bei Coppet gefunden, bat mir, als ich fie geftern in einem biftorischen Berte abgebrudt fand, mit ihrer antifen Refignation bas Berg bewegt. Es flingt, als babe ibr Berfaffer mit prophetischem Muge in Die Bufmft gefeben, als habe er es gewußt, daß einft noch andere große Geelen, andere lebens= geprüfte Bergen in bem fleinen Coppet ihre Rubeftatte finden wurden; als habe er geahnt, wie viel Taufende eben an biefem Orte der Bergänglichfeit des Einzelnen gedenken wurden. Die Inschrift lantet: "Wie Du lebst, habe ich gelebt, Du wirft sterben, wie ich gestorben bin. Das ist die Arbeit des Lebens. Lebe wohl Wanderer und gehe Deinen Angelegenheiten nach."

Bon den Städten des Waadtlandes sind Nyon, Veerdun und Maanches römischen Urtprungs. Die Legtere, das alte Meentikun, war die Hauptskabt der römischen Bestigungen in helweitein, der Geburtsert Bespasian's. Sie selft jur Zeit ihrer Blüthe 40,000 Einwehner besesst ihre Manches noch jest dis zum See hinuter, obischen in Avanches noch jest dis zum See hinuter, obischon sie, wie so viese andere — grade um der Stärfe ihres Materials willen, das spätere Sabrhunderte zu Keuldauten benutten — zum größten Theil zerstörtt worden sind. An dies alte Aventikun aber knüpft sich ehen and wieder eine jener Einzel-Erinnerungen, eine Sage von der Kindesliebe eines sinngen Mädhens, das sie erdichtet ist.

\* Thatjache ift es, daß in den Rampfen zwischen Bitellius und Gatba, die Stadt Aventifum sich auf die Seite
des Lestern ichlug, und, da sie von seinem Tode keine
Runde erhalten hatte, nech für ihn Partei nahm, nachdene Bitellius das Seepter schen ergriffen hatte. Das der Bitellius den erwünschten Unlaß zu einem Kriege gegen
die Helesteit, nud der römische Keldherr Cecina eroberte
Aventisum, das der Plünderung überlassen werden sellte.
Die Entschließenbeit eines Burgers, seine Beredtjamkeit
wendeten dies Schickjal von der Stadt ab; uur einer ihrer ersten Bürger, Julius Alpinus, mußte bem Zorne bes Siegers zum Opfer fallen; und an ben Tob bieses Unglücklichen knüpft jene vorbin erwähnte Sage an.

Nach ihr bejaß Afrinns eine Tochter, eine jugendliche Priesterin ber Stadtgöttin, der die Bernrtheilung ihres Baters das herz gerriß. Sie begab sich, da Riemand es wagen wollte, sich ihr anzuschließen, unbegleitet in das Hauptquartier des Feindes, und sich Gecina zu Fußen werfend, flehte sie um Gnade fur ben Bater. Sie ward ihr aber nicht gewährt.

Eine angeblich altrömische Snichrift sollte bas Gebächtniß an diese That für die Rachwelt bemacht haben und bewahrheiten. Sie hieß in der Berbentischung: "Ich, Sulfa Alpinusa, die Priesterin der Göttin Wentia, die Techter eines unglückseitzen Baters schlafe bier. Ich habe ben traurigen Tod nicht von ihm abwenden können, den das Schickslaße ihm bestimmt. Ich habe breitundzwanzig Sabre gelebt!"

An dieser Inschrift haben sich viele Sahre hindung die Monigen anglos und glaubensvoll erhoben — unter ihnen auch Lord Byron — bis einer seiner Laudsleste, ein Lord Mahon, im Jahre 1846 in dem Inniheste der Lautschly Neview, man möchte sagen "leider" den Nachmeis geführt hat, daß von einer Lochter des Instins Altprins nirgend eine Kunde eristirt, und daß die Inschringent eine feunde eristirt, und daß die Inschringent eine feunde griftert, und daß die Inschringent eine feunde griftert, und daß die Inschringent eine feunde griftert, und daß die Inschringent seine kunde griftert, und daß die Inschringent seine feunde griftert, und daß die Inschringent eine

Damit ist allerdings eine Unwahrheit aber anch ein Stud Poesie gerftort, wenn wir und nicht entschließen, die voetische Thatjache und Wahrheit an die Stelle der historischen zu stelle, was für die Empfindung gang auf Gins

berausläuft; benn Schiller's Tell und feine Jungfrau von Orleans bleiben fur bie Menichbeit fteben, mas Die biftorifde Rritit auch gegen fie verfuchen mag. 2118 Lord Boron jene Sufdrift in gutem Glauben an ihre Mechtheit las, ichrieb er in fein Tagebuch: "Ich fenne gar feine menschliche Dichtung, Die fo rubrend mare als Dieje Inidrift, oder eine biftorifche Thatfache, Die lebhaftere Theil= nahme einflößte als biefe. Das find bie Ramen und bie Sandlungen, welche nicht fterben durfen. Gie find es, gu benen wir und mit einer mahren und gefunden Theiluahme gurudwenden, jo oft unfer Gemuth burch bie unbeilvolle, wenn auch glängende Schilberung all ber vielen Schlachten und Eroberungen zu einem fieberhaften Mitgefühl errech worden ift, von bem uns in ber Erinnerung nicht mehr übrig bleibt als jenes Unbehagen, welches wir aud nad einem muften Raufch empfinden!"

Der herrlichteit von Aventifum, wie ber gangen Remerherrichaft in der Schweig, machten die Inge und Eroberungen der Alemannen, Germannen, Bandalen, Claven
und humen, ein Ende, die das Land in eine Bufte verwandelten. Bas von seinen früheren Bewohnern, von
ben helvetiern und Nomern, übrig geblieben war, hatte
sich in die Busser und in die hochgebirge gestüchtet, als
bie Burgunder verwärts drangen und sich unter ihrem Könige Gouthahar an ben beiben Seiten bes Jura-sestzusepen auftiggen.

Unter Diefen Burgundern foll bas Chriftenthum im Baabtland gnerft gepredigt worden fein, aber für die Milberung ber Sitten unter ben völlig verwilberten Bölferichaften war am Anfange mit bem Chriftenthume noch

uicht viel gethau. Bon allen Boltsstämmen, welche hier gewehnt hatten, oder hier durchgezogen waren, waren einzelne Gruppen in dem Lande gurückgeblieben, und da jede von ihnen an ihren Gewohnheiten, an ihren Gebrauchen, an ihrer Religion und an ihren Gespen festhielt, war des Jusammenstoßens und des Kämpfens nie ein Eude, die im sechsten Jahrbundert unserer Zeitrechnung ein Haufeling, ein sogenauter König der Burgunder, Gondebard genanut, den gesammten hier ausässigen Boltsstämmen ein gemeinsames Geseh vorschlug, das sich für die damaligen Zeiten durch seine Milde wie durch seine verhältnismäßige Gerechtigkeit auszeichnete, nud welchem Gondebard Gestung zu verschaffen wußte, nachdem die Burgunder den größten Theil des Landes in ihre herrschaff gebracht batten.

Rach biefem Gefete murbe ber Mord nicht nit bem Tobe bes Morbers, fonbern mit Gelb gebuft, und mas für jene Tage als ein Beweis hober Gerechtigkeit angeichlagen werben muß, ber Mord eines Burgunders marb nicht bober beftraft als ber eines jeden Undern, obichon bie Burgunder bamals bie Dacht in Sanden hatten. Tortur burfte nur gegen Stlaven angewendet werden; bie Beugen bemabrten ihre Glaubwurdigfeit burch einen 3mei= fampf. Die Grafen, bes Ronigs Gefahrten, fagen int Beiftanbe ihrer prud'hommes ju Gericht, und - was wir Frauen bem Ronig Gonbebard beute noch freundlich ge= benten mogen - bas neue burgunbifche Recht, bas über= baupt eine gleichmäßige Erbvertbeilung anorbnete, erfannte auch bie Gleichberechtigung ber Frauen bei allem Erbe an, mabrend die fruberen Rechte fie von bemfelben völlig ausgeichloffen hatten. Diefes burgundifche Bejet, "la toi Gom= bette" ift hier im Lande die Unterlage aller ipateren Rechte und Gefengebungen geworben.

Indeg bie Burgunder blieben bamals im Baadtlande and nicht lange am Regimente. Gie murben von ben Franfen verdrangt, und mabrend an ben vereinzelten Unntten, an benen bas Chriftenthum Boben gemann, bie Unfange einer neuen Rultur fich zu zeigen begannen, brachen burch biefe neue Einwanderung auch auf's Reue Berftorung und Berwilberung über bas gand berrein. Rach ungewiffen Angaben follen es aus England fommenbe Dlonde gewesen fein, welchen es gelang, Die erften drift= lichen Rultusftatten in bem jegigen Baabtlande gu grunden. Rach Andern foll ein zum Chriftenthume bekehrter Gingeborner, ben alte Inidriften als einen Ritter bezeichnen und Marins benennen, um 595 eine Kirche erbaut und eine Meierei angelegt baben, um bie berum bann bas jenige Paperne entftanben ift. Jebenfalls foll bie eine, im romanischen Stole erbaute, nun in eine Rornballe verwandelte Rirde von Paperne febr fruben Urfprunges fein.

Diefer befehrte Kirchenerbauer, ber jum Bischofe von Aventifum ernannt wurde, als biese Stabt bereits zerffort war, blieb jedoch nicht lange in Payerne, sondern grundete eine neue Niederlassung und eine Kapelle der Gnadenmufter, der Notre-Dame-de-Pitich, an der Stelle des Landes, auf der sich das jehige Lausanne erhebt. Man hatt es für möglich, daß jene erste von Marius errichtete Kapelle noch in einer der Kapellen der Lausanner Kathebrale sorbesteht, welche viel älter als die Kathebrale selbst und anscheinend aus römischen Baumaterial zusammengeset sein soll.

· Gelbft bie Fortichritte bes Chriftenthums und bie

mit ihnen madgende Gewalt ber driftlichen Beiftlichfeit trugen jedoch fur's Erfte nur bagn bei, Die Unarchie im Lanbe zu erhöben, benn fie erzengten eine neue berrichfüchtige Dacht in ben driftlichen Bifchofen. Die Fürften, ber Abel, Die Bijdbofe und Die freien Leute befehedeten einander burch Die Jahrhunderte ohne allen Unterlaß, bis die eiferne Sanft Rarl's bes Großen bem Rampfe fur eine Beile Ginhalt that, um ihn nachber um fo beftiger entbrennen zu laffen. Schon Rarl ber Rable fonnte Die machjeude Rraft feiner machtigen Ebeln nicht mehr niederhalten. Er machte bas Umt ber Grafen zu einer erblichen Burde, und bie Grafen zögerten banach nicht, fich ihre völlige Unabhängigfeit gu erfampfen. Das war bas Gignal fur ben übrigen Abel, fich ebenfo von ber Dbermacht ber Grafen gu befreien, und nun begann bas Thurm= und Burgenbanen, in bem Lande. Gin Gbelmann verschanzte fich gegen ben Unbern; "fo viel Thurme im Canbe, fagt Bulliemin, fo viel Reiche!" - ober "jo viel Rriegsberren" fuge ich bingu; und als bann nod, über alle bieje, von bem mannhaften thatenburftigen Bergflopfen befeffenen Rriegsberren bie Garagenen mit einer großen Bolfermanberung bereinbrachen, werden bie armen nicht friegerischen Unterthanen und Leib= eigenen ber fleinen und großen Rriegsberren febr in ihrem Rechte gewesen sein, wenn fie, wie es in ben alten Der= gamenten beißt, "ben Untergang ber Welt vor ber Thure glaubten", ba ihre Welt mit ihnen und ihrem Leben in bem Glende thatfachlich gn Ende ging.

Mit aller nuferer Phantafie find wir, glaube ich, nicht im Stande, uns ben Grans und das Entfegen jener Beiten verzustellen. Anch das geistreichste historische Genre-

bild - ich bente babei an Bicter Scheffel's "Edebard" - fann bie Grauel jener Buftande nicht wiedergeben, weil Dies gegen bie Schranfen aller Runft verftoßen murbe. Bo indeffen in einer Chronif ber wirflich geschebenen Ereigniffe, und meift mit ber Belaffenheit Erwahnung ge= than wird, mit welcher wir von einem alltäglichen, faft als Nothwendigfeit betrachteten Borgange iprechen, ichan= bern wir zusammen. Grabe jo wird es aber hoffentlich nach ueuen achtbundert eber taufend Jahren, ber bann lebenden Menichbeit auch ergeben, wenn fie in ben Geichichtsbüchern von ben jogenannten Rriegothaten und von ben Giegen und Trinmeben ber jetigen jogenannten Großmächte lefen, und von ber eigentlich gang unbegreiflichen Avathie Runde erhalten wird, mit welcher verftandige und oft bochgebilbete Meniden fich noch in unjeren Tagen auf Befehl ihres Rriegsberen ben Ranenen gegenüberftellen, um fur ein Intereffe, welches ihrem eigenen Bortbeil oft ichnurftrads entgegenftebt, fich tobt ichießen zu laffen, ober andere eben fo verftandige und eben fo unbetbeiligte frembe Menichen tobt zu ichießen.

Man nuß sich damit tröften, daß in allen Diugen und Sallen das Uebermaaß sich selber rödtet! Man nuß auf den Anssyruch von Pierre Dupont bauen, auf die prophetische Einsicht diese wahren Bolfsdichters, der schen nu 1850 einem seiner Chansons populaires den immer wiederkörenden Refrain vertieb:

> Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour!

And im Waadtlande wie in Genf und wie überall hat bas Uebermaaß bes Einzelfampfes allmählich zu ben

Berbindungen geführt, die fich ihm entgegenftellten. In ber völligen Auflösung, welche bier im Lande berrichte, war es einem entichloffenen Fürften, bem Fürften Rudolf von Burgund, gegludt, ein neues burgundifches Reich gu grunden, und es felbft nach außen bin, gegen bie Ungriffe ber beutiden Raifer zu behaupten. Gein Rachfolger Rudolf II., versuchte fogar, die Berrichaft feiner Baffen ienseits ber Alven geltend zu machen. Dicies Unternehmen mißlang völlig, aber in feine beimifchen Berge gurudgefehrt, befestigte er, unterftust von feiner wohlthatigen Gemablin, ber Konigin Bertha, beren Andenken noch beute in ber Sage bes Bolfes marchenhaft fortlebt, burch feine Berechtigfeit bas Unfeben feines Saufes und Die Liebe bes Bolfes für baffelbe. Dben in ben Bergen gwifchen Laufanne und Bevay, liegt ein fleiner Gee, ber noch ben Ramen ber burgunder Fürftin, ber Ronigin Bertha tragt. Gbenfo zeigt man in Paperne, in ber vorbin ermabuten ebemaligen Rirche, ber Ronigin Bertha Grab, und auch ihr Cattel und andere Grinnerungen an fie werben bort aufbewahrt - für Denjenigen, ber Reliquienglauben mit fich bringt. -Die Beit, welcher fie angehörte, war übrigens noch wie gefchaffen fur bas Marchen und bie Cage. Die Ronige hatten noch teine feften Wohnfige, fondern gogen recht= iprechend im Lande umber. Balb maren fie in ben Stabten, balb in ihren Schlöffern, balb als Bafte in bes Abels Burgen, und an folde Ronige bat Chafespeare gebacht, als er feinen Ronig Lear von einem Schloffe ju bem anbern gieben und ben Stürmen bes Simmels auf offenem Gelbe tropen läßt. Die zweite burgundische Berrichaft hatte jeboch, trop bes zweiten Rudolf's Gint=

thaten, ebenfalls keinen langen Bestand; benn schon Rubolf ber Dritte sah sich genöthigt, sich vor seinen kriegerischen Sbelleuten unter ben Schutz bes beutschen Kaisers zu flüchten und ihn zu seinem Erben einzusepen.

Das fam bier im gande ber Entwidlung ber Burgerichaft und bem Gebeihen ber Stabte gu Silfe. Fur bie beutichen Raifer, welche in Die Streitigfeiten mit ben Papften verwickelt waren, batten bie Angelegenheiten im Baabtlande, neben jenen gewaltigen Rampfen, feine große Bedeutung. Die Grafen von Baringen regierten als Statthalter ber Raifer in ber Schweig, und ba ihnen weder ein feftes Beer, noch ausreichende Geldmittel gn Gebote ftanden, tonnten fie fich gegen bie Gelbftwilligfeit bes Abels nur behanpten, indem fie fich auf bie Stabte ftusten und biefen besondere Gerechtsame verlieben. Da= burch gogen fich die freien Leute und ber niedere Abel mit feinen Borigen mehr und mehr aus bem unbeschütten Lande in die Mauern der Stadte gurud, in welchen eine verhaltnifmäßige Giderbeit ihrer martete. Die icon beftebenden Städte, wie Laufanne, Bern, Freiburg, wuchsen mit unerwarteter Schnelle; Morges, Rolles, Mondon murben gegrundet, und die Freiheiten, welche die Baringer ber Stadt Mondon bei ihrem Entfteben guerkannten, murben fpater die Grundlage für die Freiheiten aller übrigen Stabte Diefes gandes.

Als darauf aber im dreizehnten Sahrhunderte der lette der Grafen von Färtingen verschiede, erhoben der noch immer mächtige Abel und mit dielem die noch mächtiger gewordene Geistlichfeit, sofort ihre Säupter. Unter diesen Legteren war der Bischof von Laufanne, Verchthold von Neuchatel, ber Einflufreichste wie der Gewaltthätigste. Er hatte sich inner nur nit Grimm der Derherrschaft des fatigerlichen Statthalters gebengt, und er benutzte dessen Ableben, um sofert von seinen wahren Gestinnungen Zeugniß abzusegen. Unter dem großen Portale der Kathebrale von Laufaune, von seinem ganzen Alerus umringt, versslucher er das Andeussen des Akringers. Signe Seste wurden von dem Bischose angeordnet, die Besteinung von dem Boch des Züringers zu seiern. Ben allen Seiten strömte dazu die Schaar der gläubigen Pilger herbei, um von der Abselution, welche bei diesen Anlasse gespendet ward, zu profitien; und unter diesen Anlasse gespendet ward, zu profitien; und unter diesen Laufaune demütztig ihre Knie zu beungen kannen, besauden sich auch zwei Brüder, die später eine ganz andere Kolle au derselben Stätte spiesten.

Es waren die Grafen Peter und Philipp von Savopen; biefelben, welche furz barauf ber beginnenben Alleinherr-ichaft ber Kirche im Baadtlande eine Schraufe ftellten, um sich selber fast zu ben ausschließlichen Gebietern und

Berren bes ganbes aufzuwerfen.

Gegen die Macht dieser Grasen von Savepen fennte auf die Länge ein Theil der Ebelleute sich nicht halten. Es blieb ihnen Richts übrig, als ihre Selbsständigkeit epsernd, sich dem Grasen Veter und seinen Absichten dieustbar zu nuachen. Sdelleute und Geistliche selgten ihm, bald bei seinen kriegerischen Unternehnungen. Sie begleiteten ibn auch auf seinem Juge nach dem heitigen Grabe. Im Sahre 1285, siedzehn Sahre uach dem Tede dieses Grasen Peter, des Erkauers von Schloss Schillon aber, vererbte lein Bruder, Graf Phillipp von Savopen, der sein Nachfolger geworben war, bie Baronie von Baud auf feinen Reffen Ludwig von Savopen als Apanage.

Graf Endwig batte unter bem beiligen Ludwig in Afrifa gefochten und fich fpater mit Bern verbunden, gegen bas er vorher mit ben Freiburgern und ben Grafen von Grupere und Renchatel gu Gelbe gezogen mar. Gine Stadt mar im breigehnten Sahrhundert wieder mit ber andern in Tehbe, von einer Burg rudte man wieder gegen Die andere aus. Graf Ludwig befampfte wieber ben wieder aufftanbijd gewordenen Abel, ber Bijdof von ganfanne ichling fich gu bem Abel; bes Rampfes, bes Blitvergießens mar fein Ende; fein Menich mar auf ber Landftrafe feines Lebens ficher. Sandel und Wandel lagen völlig banieber, felbft gu ben Ballfahrtsorten mußten bie Pilger fich beimlich burch bie Walber binguichleichen fuchen. Riemand fummerte fid um Recht und um Gefet im Lande, obidon bie Richter fich nach alter Gitte unter ber großen Gidje von Montprevenes mit ihren prud'hommes versammelten, um Recht gu fprechen vor bem Bolte. Die Rreugguge batten eine neue Art von Unrube in bie Beifter gebracht, alle rubige Thatigfeit in ihrem alten Gange unterbrochen.

Die waabtlanbischen Gbelleute zogen als sahrende Ritter auf Abenteuer aus, und auch die herren des Landes, die Grafen von Savopen, suchten Kampf und Ehre in fernen Ländern und an fernen höfen. Graf Ludwig der IL wurde von dem deutschen Kaiser zum Gonverneur von Rom ernannt, und soch dann wieder mit seinen Rittern wenige Sahre später unter den Fahnen des Königs von Fraufreich. Der Krieg, das höchste aller Sagdvergnügen, war der

Fürsten Lebenselement geworden. Babrend bessen hatten aber die niederen Leute in der deutschen Schweiz sich zu erheben angesangen. Der Schwur auf dem Grütli war gethan worden, mährend im Baadlande zwischen den Kiebten der Krieg noch serbauerte. Ihn beizulegen sendete Graf Ludwig zeinen Schu ab. Aber dieser Graf Johann von Savoyen bütte seine friedlichen Bermittlungsversinche mit dem Leben. Der verzweisselte Bater suchte Bestretunng in einem neuen Feldzuge. Er siel auf dem Schlachtseld von Erech und seine Techter verstaufte 1359 das Waadtland für 60,000 Geldgulden an Ginen ihres Hanjes, an den Grasen Amé den VI. von Savoven.

Der Stern ber favonenichen Grafen war und blieb unn trop ihres unruhigen Treibens geraume Beit im Steigen. Die Grafen Ame ber VI. und ber VII., man nannte fie nach ihren Garben, welche fie in ihrer Rleibung, ihren Dobbeln und ihren Berathichaften, bis auf bas Cattelgeng ihrer Pferbe in Anwendung brachten, ben grunen Grafen und ben rothen Grafen, vergrößerten bie Dacht ihres Baufes, und auch bas Baabtland befand fich unter ihnen und ihrem Nachfolger Ame VIII. einmal gnt. Die Freiheiten, welche bie Grafen ben Stabten in ben Beiten ber Roth guge= fteben muffen, murben nicht angetaftet. Die Stabte vermalteten ihre Angelegenheiten felber und gedieben, ba bas Saus Cavopen, ohne viel von ihnen zu begehren, fie mit feinem Angeben vor Angriffen bewahrte. Rach einer be= ichworenen Bufage burften ben Stadten feine nenen Gefege gegeben werden, wenn fie fich weigerten, biejelben anzuer= fennen. Gie famen vielmehr in Mondon gu gemeinsamen Berathungen gufammen, und mas fie beichloffen, murbe Gefet fur fie, fofern es bie Buftimmung bes Grafen erhielt, beffen Berolde banach bie Gefete auf bent Martte ausriefen und fur ihre Aufrechterhaltung Gorge trugen.

Co bildete fich allmählich eine Art von republikanischem Leben in ben Stabten aus, bas ber Abel, ber angefangen hatte, fich um bie Sofhaltungen ber Gurften gu verfammeln, mit Difevergnugen machfen fab; und mabrend er fich in bem Burus ber Sofe ruinirte, famen Die Stabte um fo ichneller empor, benn ber Abel brauchte immer auf bas neue Geld, und verschaffte es fich, indem er Rechte verfaufte und Freiheiten verlieb. Er hatte noch bie Inris-Diftion innerhalb feiner Befigungen, aber man appellirte gu Gude bes 14. Sahrhunderts bereits an bie Grafen von Savoyen, bie bann nach ben alten unangetafteten maabt= landischen Gesethen Recht fprechen ließen. Die Bertbei= bigung bes Landes lag ben Burgern ob, fie maren jeboch nur gu "Ritten von acht Tagen" verbunden. War ber Graf beliebt, fo folgte man ihm langer und leiftete ihm mit Abgaben und Mannichaften freiwillig Borichub und Silfe, war er unbeliebt, fo mochte er feben, wo er Beiftand fand, benn man hatte ihm feine feften Abgaben gu leiften, und gewährte fie immer nur mit dem ausbrudlichen Borbehalte: "bag baraus fein Aufpruch und feine Rolge für bie Erben erwachsen burften, ba man gu feiner Abgabe verpflichtet fei!"

Die machtigfte von allen Stadten mar Laufanne geworden, bas feinen Bortheil barin fand und es fich gur Ehre rechnete, von einem geiftlichen Fürften beberricht gu werben. Die Meffen, welche an ben großen Rirdenfeften gehalten wurden und bie Angabl ber unablaffig gu ber 3. Lemalb. Mm Genferfee.

Gnabenmutter von Laujanue herbeiströmenden Wallfahrer bereichzeten die Bürger, und sie hatten mit den zweinndereisig Canonici der Kathedrale, mit den Edelleuten und den Abgefaudten der Communen, als Stände Sig und Stimme in dem Rathe ihres bischösslichen herren. Das Wehlessmehr und die Anhänglichkeit der Lanfanner Bürger an ihre Bischös waren es dem auch, welche es den Grassen von Savopen numöglich machten, Laufanne unter ihre Betmäßigkeit zu bringen, so oft sie's auch versuchten.

Rach bem Tobe Ume's bes VIII. nahmen bie Grafen von Cavoven ben Bergogstitel an, aber bas Beichlecht felbft begann feine bisberige Rraft zu verlieren, und alle Parteien im ganbe ftanben wieber einmal auf, ale Rarl ber Rubne von Burgund 1476 feine Sandel mit ben Schweigern auf bem Boben bes Baabtlandes auszufechten fam. Jafob von Cavopen ichlug fich auf Geiten Rarl's, Die Schweiger fturgten aus bem Simmenthal und über Die anbern Paffe wie ein Bergftrom verheerend in bas Baabt= land bernieber. Dreibundert Manner aus Roon mußten über bie Rlinge fpringen, viele Schlöffer ber Abligen, bie fich bei bem Ranmfe nach ber einen ober ber aubern Seite betheiligt hatten, wurden niedergebrannt, Pverdun bem Boben gleich gemacht, anbere Stabte in Afche gelegt, Laufanne mit ichweren Summen gebraubtichatt. Beven ging in Blammen auf, ein Theil ber Ortichaften, wie Migle und andere, mußten ichon bamals fich ber Berrichaft ber fiegreichen Berner unterwerfen.

Im folgenden Sahre ein neuer Felding bes Burgunder Bergogs, bei bem bie machtigften maadtlanbijden Gbeleleute wieder auf feiner Seite standen. Die Besithungen,

welche ben Ebellenten von den Schweizern abgenommen wurden, murden von diesen an die Stäbte Bern und Freiburg abgetreten. Laufanne wurde zum zweitenmale geplündert, die Herzegin Bolande von Saveyen, die sich nach Laufanne gestücktet, die Geißel sertgeführt und erst nach der Riederlage Kurls erzielt sie durch den Frieden, der in Freiburg abgeschlossen wurde, ihre Freiheit wieder. Indeh die erzeberten Theile des Waaddlandes blieden im Bestip von Freiburg und von Bern; Laufanne schlossein Bündniß mit den Bernern, Renchatel und Genst wurden in die schweigerische Gibgenossenlich eingereist, und Bern seune sich sieden gan Aufang des sechzsehnten Sahrbunderts als die Bestigerin des Waadtlandes betrachten.

Bon Bern aus, bas ber Reformation bereits gewonnen war, verbreitete bie nene Lebre fich über bas Baabtland. Man ichidte bie reformirten Geiftlichen Farel und Biret in bas gand, bas geläuterte Befenutnig ju predigen. Reue Rampfe zwischen ben Reformirten auf ber einen, und ben Bifchofen, ben Bergogen von Savoven und bem fatholifchen Theil bes Abels auf ber anbern Ceite, maren bie nadifte Folge ber Reformation. Aber fie trug, von Bern auf bas Lebhaftefte unterftust, ben Gieg auch in bem Baabtlande bavon, und bie Berrichaft von Bern wurde baburch hinwiederum auch in biefem Theile ber Schweig vollftanbig begrundet und befeftigt. Die Rlofter murben fafularifirt, bas Rirchenvermogen, bas ein Dritttheil ber Landeseinfünfte ausgemacht hatte, von Bern in Befchlag genommen, bas gange gand in Bailly'en eingetheilt, welche bei ber Ginfepung ber Richterfollegien Die erfte Stimme hatten und auch bas Bermogen ber Stabte verwalteten, und um das Werk der Bekehrung zu trönen, ward in dem bis dahin bischöflichen Lausanne eine Universität errichtet, an welcher vor Allem die protestantische Theologie gelehrt werden sollte.

Natürlich unterwarfen die Besiegten sich nur widerwillig und es sehte nicht an Auslehnungen aller Art; der Briede wurde aber von außen nicht unterbrochen und der Art; der Wohlstein und der Ausleh sing wieder zu gedeisen an. Da der fatholische und romanische Abel es verschmähte, sich die Kirchengüter, welche man verkauste, auzueignen, sielen sie in kleinen oder größern Parcellen den reformirten Landeleuten und Bürgern anheim. Diese bestanden theils aus Eingebornen, theils waren es in das Land gezogene Berner und beutsche Schweizer. Aus ihnen bildete sich ein neues bürgerliches Element im Machtlande, zugleich mit einer neuen zwecknäßigeren Bertheilung des Bodens und einer weit einträglicheren, große Vermögen erschassenden Bewirthschaftung besselben.

Indes die Herzöge von Savoyen hatten ihre Gelüste auf das Waadtlaud noch nicht völlig aufgegeben. Vierundzwanzig Jahre nachdem Vern es erworben hatte, ethob ber von Frankreich unterstützte Herzog Emanuel Philibert, der Sieger von St. Dnentin, seine Ansprücke auf dasselbeit, die katholischen Kautone traten aus Eisersucht gegen das protestantische Bern auf die Seite des Herzogs, und um neuem Kriege auszuweichen, entschloß sich Verzogs, der Welchelbeit von Schlichen der Verzogs, und um neuem Kriege auszuweich von der Verzogs, und um neuem Kriege auszuweich von der Verzogs, der Verzog

im Baadtlande Auflehunngen gegen die herrichaft von Bern zu erregen, bei denen er sich wieder zum herren des Landes zu machen hoffte, sie misgludten aber vollständig. Dennoch entbrannte in ihrer Folge ein Krieg; indeß er wurde ohne Energie geführt, und man legte die Baffen nieder, ohne daß envas in dem früheren Stande der Dinge geändert worden wäre.

Damit rubten fur eine lange Reibe von Sahren Die Rampfe ber Baadtlander und ber Schweizer gegen ihre außeren Reinbe. Man fonnte an bie Geftaltung und Erneuerung ber inneren Berbaltniffe benten. 3m Baabt= lande machte man Gefet = Revifionen und Berbefferungen aller Art. Nachbem man bem berrichenden Bern 1653 gegen bie aufftanbigen Bauern, und 1656 und 1712 gegen Die fatholifden Rantone Beiftand geleiftet batte, fuchte man von ihm die Beftatigung ber alten magdtlanbifden Freibeiten zu erhalten. Aber vermilbert wie bie Bolfer und ber Abel durch bie fruberen unablaffigen Rriege es überall geworden, wußten auch im Baabtlande eine Menge Ebelleute und eine gute Angabl bes Bolfes im Frieden weder ihr Brod zu erwerben noch eine ihnen entfprechenbe Befchaftianna ju finden. Aus ihrem friedlich gewordenen Baterlande zogen die Ginen binaus, ben Proteftanten in Deutschland und in Franfreich beigufteben; Undere traten als Soldner in die Dieufte Endwigs bes XIV. um - Leffing nennt es "ale Schlachterfnechte" - ale Golbner einem Burften gu bienen, ber feine Bolfer und feine Golbner fur fich gegen andere Bolfer fechten ließ. 208 jeboch nach Biberrufung bes Chifts von Rantes Taufenbe von proteftantifchen Flüchtigen in ber Schweig eine Buflucht und

eine neue heimath suchen kamen, hatten die protestantischen Baabtlander, welche in Ludwig's Diensten standen, doch Ehrgestühl genug, aus dem fraugösischen heere ausgutreten. Da sie aber von ihren mittelaltrigen Kriegsgesüssten immer noch nicht genesen waren, blieb die Mehrzahl von ihnen unter neuen Kahnen, in holland und Savopen, bei dem alten und unbeiwollen handwerf und mordeten zum Broderwerb in fremden Ländern auf Rommando weiter sort.

Dem Baabtlande schlug dies jedoch jum heile aus. Seine wilden Elemente warfen sich in die Kremde, masrend fremde friedliche Bürger und Edellente sich in seinen Städten, in seinen Bergen und an seinen Ufern niederließen. Kar die Kreibeit der Religiensäbung, welche ben französischen Klüchtlingen hier zu Theil ward, brachten die neuen Bewohner eine verseinerte Gestittung, hohe Geistesbildung, eine veredelte und entwicklte Sprache, schon gesesslichtliche Umgangsformen und häusig auch noch große Capitalien in das Land; und "bald, sagt Bulliemin, galt die Gesellschaft von Tausaume für eine der hössichsten und liebenswurdigsten in Europa."

Gibbon wahlte Laufanne ju feinem Behnfig, Boltaire brachte feinen Binter bort zu, Ronffean verlegte ben Schauflat seiner nenen Heloise nach Leven, nach Clarens, nach Chillen. "Benn sich meiner die Schusincht nach jenem glüdlichen und sanften Leben bemächtigt, welches mich stets gesiehen hat, schreibt er einmal, wendet meine Phantassie sich immer nach ben freundlichen und läublichen Ufern des Genferse's." — Und von jenen Zeiten, bis zu ben Tagen, in welchen Recter und seine Tochter Madame de Stael, und Benjamin Constant und ber berühmte Arzt

Doftor Tiffot, und frater Lord Byren und wie viele eble und große Geifter nach ibm, hier an ben rebentragenben Ufern biefes See's Anhe, Friede und Erholung fuchen gekommen sind — und sie gefunden haben — sind Gestittung und Kultur und Bohlstand hier im Lande steigend fortgeichritten.

Die Baabtlander maren ein in allem Befeutlichen febr aufgeflärtes Bolt, als fie gegen bas Ende bes vorigen Sabrbunderts von ber oligardifden Eprannei frei zu werben ftrebten, in welcher Bern ihre Seimath noch gefeffelt bielt. Morges hatte ichon um 1790 mit Borlegung feiner alten Dofumente gemiffe Leiftungen verweigert. Balb barauf wurde ein Geiftlicher, ein Pafter Martin, bei nachtlicher Beile in feiner Bobnung aufgeboben und nach Bern geführt. Man legte es ihm gur Laft, bag bie Landlente ben Behnten von ber Kartoffelernte nicht mehr nach Bern entrichten wollten. Der 3mang von Seiten ber Berner Berren, und bie frangofifche Revolution jenfeits ber Grengen maren aber bod aar zu ftarfe Gegenfane. Dan feierte in Rolles bie Erfturmung ber Baftille mie in Franfreich felbft. Bur Strafe rudten fechetaufend Berner in bas Baabtland ein, und die waadtlandischen Freiheitsfreunde wurden erilirt und bingerichtet. Biele biefer Erilirten traten in bie Reiben ber frangofifch republikanischen Armeen, Giner von ihnen, Umebee Labarve, gablt unter ben ebelften Rampfern, welche fich ber frangofischen Republif geweiht haben.

Der Zusammenhang, welchen biese verbannten waadtlänbischen Patrioten aus der Verne mit ihrer heimath unterhielten, kam der französischen Nepublik zu statten, nachdem die Schreckensberrichaft gestürzt worden war,

und bie habfuchtige Politit bes Direktoriums bie Gemalt in Sanden befommen hatte. Man muß es in Paul Lanfren's Geschichte Napoleon's I. lefen, wie bas Directorium und bie Ronfuln bie Edweig behandelten, welche Summen fie von bem Lande erpreßten, um es emporten Bergens gu begreifen, was ein gand ertragen, mas es leiften fann, wenn von einem graufamen Tyrannen Die eiferne Beifel bes Rrieges über ihm geichwungen wirb. Aber ein Gutes ging fur bas Baabtland und fur bie Schweig felbft aus biefen napoleonischen Angriffen und Rriegen bervor: alle bie ein= gelnen Rantone murben es inne, bag ihre Freiheit auf ihrer Einheit beruhe, und trop ber Unbill, welche bas 2Baabt= land unter ber Berrichaft Bern's erbulbet batte, meigerte felbft bas Baabtland fich entichieben, aus bem alten Berbanbe auszutreten, um fich von Napoleon an bie Spipe einer Republique Rhobanique ftellen zu laffen, welche aus bem Teffin und ber Beftichmeis gufammengefest werben follte-

Bon ba ab ift bie Entwidlung bes Baabtlanbes mit ber gangen übrigen Schweig gleichmäßig und wenig unterbrochen fortgeschritten, und weder Die Bedrobungen von außen, noch bie verschiebenen fonell vorübergegangenen Störungen innerhalb Des Bundes haben bem Fortichritt und bem Gebeiben bes Landes mefentlich ober nachhaltig gefcabet.

Bielleicht muß man wie wir, graben Beges von Rom an biefe Ufer fommen, um bie Gegnungen einer freien Bolfsentwicklung völlig zu empfinden. Dan muß gesehen haben, wie unter einem Rlinia, bas glüdlicher nicht gebacht werden fann, durch ein feit einem Sahrtaufenbe mabrenbes ichlechtes Regiment bie einft fo berrliche Chene ber römischen Campagne zu einem siebererzeugenden, für Menichen nicht mehr bewohnbaren Weitbelande heruntergekommen ist, um sich an dem Anban dieses Landes deppett zu
erfreuen, um über diese wohlgestegten Weinberge und Wiesen,
diese guten Landstraßen, die tüchtigen Sänser, die gutgekleideten Kinder förmlich ein Entzücken zu haben. Und
nun ver Miem dassenige, werans und weraus alles Uebrige
sich auferbaut — der Volksunterricht!

Es ift ein Bergnünen, hier auf ben Waldwegen in ben Bergen das erste beste Kind anzubatten und sich die Schreibe- und Zeichenbücher zu besehen, ober mit den zungen Mädchen zu plaudern, welche Wässelbe oder eine Räharbeit in Jans bringen. Alle können sie gut ichreiben, sast Alle wissen schigen. Alle können sie gut ichreiben, sast Alle wissen schigen und Bucher aus der Schule von Glion, in welcher sie eine Art von Buchhaltung durchgeführt hatten, so weit der keine Hatten von Buchhaltung durchgeführt hatten, so weit der kleine Handel einen selchen nöthig hat und einer der gewöhnlichen Sonntagswege ist sur Allt und Jung in die gemeinfame Bibliotheft, in svelcher sie sich für die Woche ihre Bücher wechseln gehen.

Keine Soldaten als bei ben seltenen Inspettionen, feine scharft eingreifenbe Polizei, feine Monde, eine faum fullstand, wie wir ihm in amfern Dorfern selten begegnen. Dabei Alles fleibig, Alles läßlich — alle Tage hat man jeine Freude daran.

## Bierzehnter Brief. Joseph fornung als Maler und Dichter.

Glion fur Montreur.

Wir haben neulich einen angenehmen Befuch gehabt, ben alten ichweizer Maler Joseph hornung aus Benf, und mit bem trefflichen Manne, beffen Befanntichaft mir Drofeffor Bogt verbanten, feitbem ichon manche gute Stunde vervlaubert. Ginen iconeren alten Mann, Berr Sornung ift fechennofiebengig Sabre alt, habe ich felten gefeben. "Der Berges-Alte!" bachte ich. als er neulich plotlich per uns trat; bod - weit uber gewöhnliche Große - vollfommen wohlgebaut, aufrecht, noch immer ichlauf und breitbruftig, auf ftraden Sugen, bas von reichem, weißem Saar umwallte Saupt noch vollig ungebengt. Und welch ein ichones Sanpt, mit graben, feften, regelmäßigen Formen, mit bellen, großen Mugen, neben benen bie icharfen Linien und Aurchen in ber Stirne und in ben Bangen gang unwahrscheinlich aussehen, und mit einem laugen, meißen Barte, ber weit auf Die Bruft berniedermallt! Gine aans prachtige Ericbeinung! Wenn ein machtiger Gichbaum, ber viel Geschlechter ber rebenden Menichen an fich vorübergeben fab, felber in einen Menichen verwandelt werben fonnte, mußte er ansfeben, wie biefer ichone, fraf= tige und beitre Greis. Ich weiß im Augenblide nicht, wo fie ber find, aber mir fielen bei feinem Anblid bie Borte aus einer englischen Dichtung "erect and free" (aufrecht und frei)

ein, als ich ihn zum erstemmale fah, und noch immer wiederhole ich sie in meinem Herzen, wenn ich ihm begegne und ihn erblicke.

Sohann Jacoby schrieb mir einmal: "schilt mir das Alter nicht, es ist die Krone des Lebenst!" — 3ch habe diese Meinung nie getheilt, denn es ist mir selten ein Lebensachend vergesommen, dem des Erschung und der Berfall der Kräfte erspart geblieben wären; aber wenn einmal wie bei unserm nenen Befannten sich mit der klaren Berfall der Arafte erspart geblieben wären; aber menn ehmal wie bei unserm nenen Befannten sich mit der klaren Berfall der Singend in einem serngesunden Greise aufammensinden, so ist das freilich ein herzeraustendes Wesen, und Jung und Alt hält sich anch hier zu Soseph Hornung, der bei allen Unternehmungen, dei allem Geben, Steigen und Ertsetten immer noch der Ansührer und der am besten Ausbauernde von Allen ist, weil er, wie er mit heitem Lachen behauptet, sich "zu Allem Zeit läßt und Alles langjam macht".

Wir freilich hören von biefen Partien nur, benn für und sind sie nicht möglich. Dafür kemnt herr Hornung aber in den Anhestunden von der Pension du Midi, in der er wohnt, zu und berunter, nud in dem heitern Paudern wie in den ernsten Gesprächen, zu denne es nit ihm sehr leicht sommt, ist er und immer lieber geworden, denn er ist im wahren Sinne des Wortes ein wolltommen freier Meusch, und nebenser ein Maun, der Alles, was er ist, sich selbst verdankt. Er ift zu Genf, in dem hause, in welchem jest die Uhrenfadrit von Patel ist, am sunfunndywanzigsten Januar 1792, also recht im Anfange der großen französsichen Kreiseitskäunste geboren, die auch auf Genf ihre Ruchwirtung gehabt haben. Seine Eltern waren arme

Leute, aber Dant ben Schuleinrichtungen feiner Beimath, fehte ihm ein gewiffer Unterricht nicht. Indeg bas Gigen in ben engen Banten war nicht bie Euft bes Rnaben. Er lernte nur, mas er eben mußte, und ftrich bafur um fo eifriger in Balb und Telb umber. Geine Eltern batten ibn jum Uhrmacher beftimmt und er batte alfo in ber Burgerichule ben nothburftigen Beidenunterricht erhalten, ber bort im Sinblid auf bie in Benf am meiften verbreitete Juduftrie, auf Die Uhrmacherei, ben Schulern ertheilt wurde. Man brachte banach ben jungen Sornung erft zu einem Formichneiber, bann zu einem Uhrichaalen-Sabrifanten in Die Lebre, Diefe Arbeiten wollten jedoch bem Junglinge nicht gefallen. Je alter er murbe, um fo un= widerftehlicher murbe feine Reigung, ein Maler gu merden, und er feste es nach Ueberwindung großer Schwierigfeiten endlich burch, in Dem Atelier eines Beichenlehrers Aufnahme gu finden, welcher jedoch noch gang und gar ber frangofifch atademifchen Schule angehörte. Das mar fur Bornung ein gludliches Diggefchid. In eine folche fonventionelle naturanschauung fonnte er fich nicht finden. Die Natur, wie er fie in voller Freiheit gefehen, und wie er fie von Rindheit an in allen ihren Stimmungen und Bechieln fennen gelernt hatte, fab anders ans als bie Landichaften und Geftalten feines Meifters, und eines ichonen Tages entichlog ber junge Runftler fich, ben Meifter Meifter und bie Schule Schule fein gu laffen, und fich auf feinen eignen Bugen mitten in bie Ratur bineingn= ftellen und fie wiederzugeben, wie fein Muge fie erfaßte.

Aber - Sornung mar arm, und Die Mittel gur Beichaffung ber unthwendigften Malergerathichaften fehlten

ibm. Da fam eine junge, ibm befreundete und ebenfalls unbemittelte Arbeiterin ibm gu Bilfe. Gie borgte ibm zwölf Franken, mit benen er auf feine eigene Sand gu malen anfing. Das war jedoch nichts Leichtes, benn ba er vorzeitig bas Atelier verlaffen, fehlte ihm fur bas Malen bie gange Technit, und er war genothigt, fich biefe mubfam felbft gu fuchen und gu ichaffen, mabrend er als Beichenlebrer nur eben fein Brob gewann, fo febr man feine Lebr= methode auch belobte. Er fonnte nicht in Aufnahme fommen, er fonnte nicht baran benten, fich gu verheirathen - und er mar verliebt. Berliebt? - In men? - Run naturlich in bas ichone, rothlich bloude Madchen, bas ibm feine erarbeiteten gwolf Franken geborgt hatte. Da fam eines Tages ein guter Freund zu ihm. "Nun mein Lieber! redete er hornung an, wie geht es Ihnen? wie geht es mit ben Stunden?" -- Bornung gudte bie Schultern. "Nicht fonberlich! verfette er, man icheint tein rechtes 3ntrauen in meine Runft zu baben!" - "Gure Runft! rief ber Freund, Gure Runft! Un Gurem Talente zweifelt man nicht, nur Gud felber traut man nicht. Wie wollt 3hr auch, daß vorforgliche Familien einem fecheundzwanzig= iabrigen Burichen von Gurer Statur, mit Enrer breiten Bruft, mit foldem Lodentopf und folden Mugen ihre Todter anvertrauen? Berbeirathet Guch! bann wird man weiter gufeben! Glanbt 3hr, bag unfre inngen Dabchen feine Augen haben? 3hr feid es nicht, bem man miß= trant; aber bie Inlie's find nicht ausgeftorben bier im Lande, und es find gartliche Bergen genng vorhanden, bie in Guch ihren St. Preur erbliden fonnten. Berbeirathet Guch! bas ift Alles, mas ich Ench zu fagen habe."

Der iunge Mann ftand ba, als ware ihm eine neue Coune aufgegangen. Er verlangte es gar nicht beffer. Bie er ba mar, lief er gu feiner Freundin. "Bir muffen beirathen! fagte er." - "Aber worauf? aber wovon leben? fragte fie." - "Das wird fich finden - vor allem Undern verheirathen wir uns!" - Und man verheirathete fich, und bie Prophezeinng jenes Freundes fing fich balb als richtig zu erweisen an. Der Schülerinnen fanben fich mehr und mehr, Sornungs Leben wurde leichter nud leichter, er tonnte bem braven Bergen, bas ihm mit feinen Grfparniffen gu Silfe gefonnnen war, bald eine fleine Sauslichfeit, freilich in beicheibenftem Style anbieten, aber noch beute, ba Gerr Bornung ein berühmter und unabbangiger Mann geworben ift, leben bie greifen Gatten nach funfzig= jabriger Che in benfelben fleinen Bimmern, und noch beute fpricht ber Greis von feiner Battin nicht, ohne bag feine Dunteln Mugen lenchten und ein heller Schimmer von Jugendliebe über fein Geficht ftreift. \*)

Sojeph Hornung verjuchte es zuerst, nud nicht ohne Erselg, mit der Landichaft, aber wie im Leben seinem beitern Geiste und seinem offenen warmen Herzen der Bertehr mit Menichen ein unasweisliches Bedürfnis war, so sing er bald auch an, den Menschen zum Gegenstande seiner Darstellungen zu machen, und zwar mit der ihm eigenen Naturwüchsigkeit biesenigen Gestalten, die ihm zunächft zur hand waren. Landleute, läubliche Seenen und vor

<sup>\*)</sup> Frau hornung ift seitdem — im Marz 1868 gestorben. Ale wir auf biese uns mitgetheilte Nachricht dem Greise ein paar Kreundesworte gesendet hatten, lautete seine Antwort, einsach und bezeichnend wie jedes seiner Borter: Mes dons amis! Conservez-vous l'un pour l'autre! C'est le voeux de votre vieil ami. J. Hornung.

Allem Die fleinen Savoparbenfnaben, von benen frnber fich eine noch größere Ungahl als jest in Benf aufzuhalten pflegte, maren Dobelle, Die feine großen Roften machten. Sornung tannte von feinem Berumftreifen und feinen Banberungen bas Cavopen'iche Gebirgeland, wie bas Bolf, welches es bewohnt. Gelbft ein Rind bes Bolfes und mit jenem Sumor begabt, in welchem Berg und Beift fich gleichmaßig gufammenfinden, wußte er bem Boltedarafter feine liebenswurdigften Seiten abzugewinnen, und feine Genrebilder gewannen eben baburch einen ungewöhn= lichen Beifall bei ben gaien, und eine große Anerfennung bei ben Runftlern. Gines berielben, favonarbifche Schornfteinfeger=Knaben, erregte in Paris unter bem Titel "Plus heureux qu'un roi" bas großte Anffeben, und Bornung's Lebenoftellung, Die ichon vorbin gunftig gewesen mar, befeftigte fich bamit vollende und wurde frei und unabhängig.

Aber er war keiner von den Kinstlern, die sich selber leicht genügen, und für welche mit dem erreichten Ersolge das Streben aufhört. Als er seiner meisterlichen Hertolgen das Etreben aufhört. Als er seiner meisterlichen Hertolgen des Etreben aufhört. Als er sicher war, wendete er sich dem historischen Bilde zu, und anch hier ergriff er wieder das ihm Nächste, das ihm so zu sagen Angeborne. Hornung gehört der resormitten Kirche an: er wurde der Maler der Genser Resormationsgeschichte. Im Jahr 1835 trat er mit seinem ersten Historienbilde auf, das sich und heute unter dem Titel "Les derniers moments de Calvin" in dem Genser Museum befindet, wo wir es, ebenso wie seine Katharina von Medici mit dem Haupte Coligny's, und seinen Bonivard gesehen haben, ehe wir den Maler kannten. Auch Farel's letzer Besinch bei Calvin — Seroede's Ab-

führung jum Richtplas - Calvin an ben Feftungswerfen von Benf arbeitend - und bas Bemalbe, mit welchem Bornung noch nennundzwanzig Sahre nach feinem erften Auftreten als Siftorienmaler, im Jahre 1864, als ein Greis von zwei und fiebzig Sahren feine bauernde Rraft bemabrte, "Fromment's Predigt auf ber Place Molard in Benf" behandeln fammt und fonders bie fchweiger Refor= mationegeschichte. Fur eine andere Reihe von hiftorischen Bemalben batte er feine Stoffe ans ber frangofifchen Reformationszeit entnommen. "Theodor Beza's Bibelvorlefung vor Seanne d'Albret und ihrem jungen Cobne, bem nachmaligen Beinrich IV." - bas oben erwähnte Gemalbe "Ratbarina von Medici mit bem Saupte Coligny's" ber "Morgen nach ber Bartelomansnacht", ber fich in England befindet, geboren bem zweiten Rreife an, nud auch die dentiche Reformation bat in Sornung's Gemalden mit einem "Buther auf bem Reichstage in Borms" ibren Plat gefunden.

Abgeschen von ber ernsten Farbe und ber einsachen Composition, die man hornung trop mander technischen Mangel allgemein nachgerühmt und bie wir auch in ben beiben in Genf bestüblichen Vilbern bemertten und ertannten, obichen sie nicht zu jeinen vollendetsten gegahlt werden, liegt seine Vedenttung vor allem andern darin, daß er — ohne sondertich viel von Gothe zu wissen, denn er spricht teine andere Sprache als das Frangösische und daneben den Volksbialett von Piemeut — bei seinem Schaffen immer von der Ueberzeugung besecht gewesen ist, die Gothe so einfach und ie ichlagend in dem Sage ausgesperochen hat, daß. "bei jedem Kunstwerke der Stoff doch immer die hanntiade" bleibe.

3d glaube mit biefer Erfenntnig unterscheibet fich in allen Runften ber mabre Runftler von ben Birtuofen. beren Bahl in unferen Tagen fo außerorbentlich gewachsen ift, und beren oft febr glangende Leiftungen einem wirtlich gebilbeten Menfchen nur unangenehmer werben, je mehr ber nichtige Stoff und feine meifterhafte Bebanblung einander widerfprechen. Wenn ich mitunter folch ein Bilb anfebe, in welchem zwei, brei, vier Figuren gu feinem anderen 3mede und mit feinem anderen Gebanten neben einander geftellt find, als um barguthun, wie rother und gelber Atlas, und branner und ichwarger Sammet, fich gegen einander und gegen bie buntle Tapete bes Sintergrundes und gegen ben türfischen Tervich bes Borgrundes ausnehmen, und wenn ich bann ichließlich noch glauben foll, bag biefe Figuren, bie Alles und Richts bebenten konnen, einen Inquifitionsrichter, ober einen Rerfermeifter. ober gefangene Berichwörer vorftellen follen, fo wird mir babei eben fo ichlecht zu Muthe, als wenn ich bubiche Melobien zu albernen Texten abfingen boren muß. Es fehlt aber ber mobernen Roloriftenichule und ber neueren Musit an folder aufgeschmintten Leerheit nicht; und es ift fein autes Beiden fur ben Buftand unferer Runft auf beiben Gebieten, bag man fich in ihnen mit bem blogen Sinnenreize zu begnügen gelernt bat und beffen Befriebigung als bie eigentliche Aufgabe ber Runft zu betrachten geneigt ift. Es ift etwas Rrantes, Salbes, Unmachtiges barin, und man braucht unfern prachtigen alten Meifter Bornung nur angufeben, um ju wiffen, bag es ibm nie möglich gewesen ift, fich mit bem ichonen Scheine abgufinden, fondern bag er mehr ober weniger volltommen. A. Bemalb. Min Genferfee. 12

Landy Liveryn

immer nur dasjenige gemalt hat, wobei er mit dem Bergen und mit dem Berstande gleichmäßig sich hat betheiligen und erwärmen können.

Dafür ift ber Borigont feiner Theilnahme auch noch hente ein febr weiter. Bie einen Jungling fegen große und aute Gedanten ibn in Tener, wie einen Dann in voller Rraft emport ibn jede Tyrannei, und er ift noch ruftig genug, Die nothweudigen Menberungen in ben Buftanden nicht "bem Balten ber Beit" in greifenhaftem Quietismus überlaffen zu wollen. Er halt noch auf bas eigene Bandanlegen. Der gute alte Wahlfpruch: bilf Dir, fo wird Gott Dir helfen! ift noch immer ber feine. In feinem Urtheil über Runft, über Litteratur, über ben Staat, über Religion, überall ift er berfelbe, als ein Rind Der Revolutionszeit, als ein geborner Republikaner, als ein Geufer Proteftant, vor Allem aber als eine flare, freie Seele, fich mit Ent= ichiedenheit auflehnend gegen jede willfürliche Beschränfung und gegen fedes Borurtheil; und fein heiter-fatprifder Beift weiß nberall dem Irrthum und ber Berfehrtheit feine fcmache Seite abanfeben und fie mit einer fchlagenden Rlarbeit barguthun. Er ift ein gang prachtiger Mann.

Sest liegt auch ihm das Auftaubekommen bes Friedenskongresses sehr au herzen, und als wir in biesen Tagen
einmal bei dem Gespräch über biesen beabsichtigten Kongres,
auf die Noth und das Elend des Krieges zu sprechen kamen,
sagte er, er habe wohl auch einmal ein Bild der Kriegsückte
entworfen. Wir fragten ihn, ob es ein Schlachtsilb sei?

Oh! entgegucte er, es ist gar kein gemaltes Bild, es ist ein geschriebenes.

Sie find alfo auch Schriftfteller? -

Je suis un peu de tout! - 3ch pfuiche fo in Mem berum! gab er uns gur Antwort; aber mit bem Beginn meiner litterarifchen Berfuche war es ein eigenes Ding. 3d bin - nun! ich bin mein Lebelang ein Richtsnut gemejen, benn ich habe immer meinen Spaß baran gehabt, wenn ich ben Superflugen, namentlich ben gelehrten Rritifern, einmal es recht beutlich machen fonnte, wie es mit ihrer Allwiffenheit beichaffen war. 3d babe ibnen manden mauvais tour gespielt. Einmal habe ich ihnen es find beinahe breißig Sahre ber - viel Ropfbrechen verurfacht mit einer Gerie von rabirten Rupferplatten. Es gab große Freude Darüber, viel Radfrage banad - es waren jedoch Richts als Febergeichnungen, Die ich lithographiren laffen; und als fie bann von Paris aus, eine meiner Aupferplatten begehrten, habe ich ihnen ben Befallen gethan, und ihnen eine berfelben geschicht; einen iconen großen Lithographie-Stein, ber feinen halben Bentner und barüber wog. - Dit einem folden Gpage haben auch meine litterariiden Berinde angefangen. Es batte unter meinen Befaunten, Runftlern wie Gelehrten, immer viel Rebens barüber gegeben, bag ber alte fatprifche Beift, ber Rabelais'iche Beift, veridwunden fei, bag in bem Benre nichts niehr geschaffen werbe, mas ihm gleiche, und bag man ben Beift und Charafter jeuer Beit in bem fleinften Blatte bis jur Unwiberleglichkeit berausfühlen fonne. Das brachte mich einmal, als ich gerabe gut auf= gelegt mar, auf ben Ginfall, ihnen gu beweisen, bag ihre Rennerschaft gar nicht fo unzweifelhaft fei. Dazu tamen mir bie Studien, Die ich Behufs meiner hiftorifchen Bilber, in ben Chroniten bes fünfzehnten und fechegehnten Sahrhunberts genacht hatte, sehr zu statten. Ich versaßte einen Brief im Sinne und Styl eines alten Genfers, welcher ber Reformation und bem Reformator Calvin entgegen war; ich würzte ihn starf mit Rabelais'ichem Pfesser, so gut er mit zu Gebote stand. Das Schriftstus ließ ich von einem Brennde, der sich darauf verstand, auf vergilbtem altem Papiere in den Lettern des sechszehnten Indversachen, und meine gelehrten Breunde und eine gute Anzahl anderer Autoritäten, gingen in die Kalle. Alls ich sie aber dann darin hatte — so unwiderleglich sessen, daß ein ehre nich sie mehr leugnen konnten, darin gewesen zu sein — ließ ich Maade sur Kecht ergehen und lagte ihnen, daß ich sie betrogen hätte, und daß weiger sie, als ein Scherz ihres Freundes, des Malers.

Aber bamit find boch Ihre schriftftellerischen Arbeiten nicht zu Ende gewesen? fragten wir.

Schriftfellerische Arbeiten! Sie machen mich erröthen unter meinen Rungeln, rief er, wenn Sie meinen Krigeleien selchen Namen geben. Es sind wohl noch ein anderthalb Onhend geschriebener Verbanden, zum Theil im Patois, so daß Sie sie kaum verstehen würden, und ich habe sie auch drucken lassen, aber nur in vierzig Exemplaren, sur ich und ein paar Freunde. Wenn Sie es annehmen wollen, steht ein Exemplar die leit, "Gros et menus Propos" zu Ihren Diensten. Eine der Stidzen, eben die, beren ich vorsin erwähnte "Le depart de Crimee" (1856) will ich Ihren morgen Nachmitag selbst vorlesen kommen.

Der treffliche Greis hielt benn auch sein Wort. Er brachte uns das fleine, im Geschmad und mit den Lettern des sechszehnten Sahrhunderts ausgestattete, und 1865 bei Sules Guillaume Lid in Genf erschienen. Se ift auf einem Papier, dem man fünstlich ein altes Ansehen gegeben hat, meisterhaft gedruckt, und trägt als Motto ein Citat, das mit Rabelais' Ramen unterzeichnet, aber von hornung ersunden ist. Dazu hat Marc Monier, ein Kreund des Malers, unch als Einleitung die selgende sehr harartistische Strophe voraugeschieft:

Prends, lecteur, ce gai volume Qu'en la ville de Rousseau A produit certaine plume Qu'on tailla dans un pinceau. Notre auteur, peintre et poëte, A bon coeur et bonne tête, Dit tout franc les mots tout nus. Galant homme et joyenx sire, C'est un sage aimant a rire. Qu'ils soient dont les bienvenus, Ces, propos gros et ménus.

Es war wirflich ein Genuß, ben ichouen Greis, wie einen Barben, feine gum Theil höchst preetischen und zugleich durchaus naiven Dichtungen vertragen zu hören. Man sah sich immer um, ob seine Sarfe nicht au bem Banne hing, unter bem wir mit ihm saßen.

Ein Theil ber Stiggen ist fur unsern Geschmad und unsere Beit allerbings zu fest im Gesiste des fechgeschuten Sabrhunderts gehalten, wie die Departie de Calvin und Andere. Da Ihr aber unsern alten Freund nicht lesen hören könnt, und sein Büchelchen Euch auch nicht zugangig ift, will ich wenigstens ein Paar von den Stiggen fur Euch übersehen und sie mit nach Deutschand ichiden, und zwar: Erstens "den Abzug aus der Krim"; zweitens "ein Gewitter in Samoens", brittens "den Zahnstocher bes Julius Cafar", und endlich die Stigge "Anf dem Kirchhofe von Monetier". Ihr habt dann eine Probe von seiner Art und Weife und von den Karbentonen, die er auf feiner Pallette hat. Also:

### Ber Abjug ans ber Rrim (1856).

Der Abmarsch war ans Tagesanbruch seiftgesett. Die Armee sollte sich am Strande versammeln. Wir sollten unser Baterland wiedersehen; aber es hatte sich unserer in dem Augenblicke, in welchen wir diesen Boden ertalssen sollten, der Zeuge gewesen war von so viel Leiden, so viel Kämpsen, so viel Blutvergießen, eine große Trantigseit bemächtigt. Das Schweigen, welches diesem wilden Treiben solgen sollte, schnützte uns das herz zusammen; denn unter biesen, von dem Donner der Kannenen erschütterten Erde, ließen wir Wassenbrüder zurück, die uns geliebt hatten, und die hier für uns das Baterland und unsere Familie gewesen waren.

Auch war, als die Macht berauf tam, fein Abichiedslied zu hören. Alle gingen schweigend umber, und wenbeten einen letten Blick nach jenen Gräbern bin, aus benen die tiefe Klage berjenigen berver zu bringen schien, die bier für immer verlassen werben sollten. Wir waren Alle traurig.

Als es bann völlig Racht geworben mar, saben und hörten wir mit bem Gerzen sonberbare Dinge. Alles war Laru um uns her: Reiter, Aufoelf, Artillerie, Alles eilte in bie Schlacht. Ungablige Regimenter rufteten fich gum Abmarfch; uniere Augen konnten fie nicht abseben. Gine graufenhafte und ichreckliche Armee.

Die Banner hingen, vom erstarrten Blute steif, an ihren Stöden nieder; die Massen hatten den Glanz des Stahls versoren; die Unisormen, von Kartätschen zerrissen, liesen das dunkte Koth der klassenden Wunden sehen ... Aber Alle stellten sie sich in Meihe und Glied mit bewundernswerther Ordnung auf. Man schrit zum Appell; es sehsten sich Wenige, und man hörte bei den Kamen der Kehlenden die Antwort: "Für das Baterland am Leben!"

Darauf festen fie fich in Bewegung. Die Aronimeln und Arompeten liefen einen Arbtenmarich erichalten. Die gange Urmee fluthete vorüber wie finftere Bolfen vom Sturme gejagt.

Am Ufer machten wir Halt. Da erhoben sich aus ber Armee ber Hinggangenen bie rührendsten Klagen. Sie siehsten uns an, ihre ruhmwollen Reste mit hinüber zu nehmen uach dem Lande, in bessen Erde sie Bater ruhten. Sie waren Alle, Alle, jung gestorben, und Jeder von ihnen verlaugte die Tyräne seiner Mutter auf sein Grad. Jeder sehnte sich nach dem Krehbose seinen Bedauern eines Kreundes, ja selbst uach dem Ton bes Schrittes von einem gleichgultigen Befaunten. Sie siehten uns an, sie drückten mit ihren kalten Sanden unsere bebende Hand, und riesen mit Ihranen, die blutig aus ihren Augenhöhlen niedersielen: "Wenn die Pflugsspaar bes Tartaren unsere glorreichen Gebeine an das Licht des

Tages bringen wird, wird er jagen: "bas find bie Gebeine unferer Feinde! und er wird voll Abschen unsere Knochen mit bem Juße in die Furche zurückschleudern."

Aber wir hatten feine Drbre, sie mit uns zu nehmen. Dem Kaiser war ein Sohn geboren: ber Kaiser war gindlich! — Vive l'empereur! erscholl's in unseren Rolounen. Wir marfchirten bem Ufer zu, und hinter uns begann ber große Rüdzug ber Gebliebenen, der Tobten, der Müdzug der Berzweiselten. In strenger Drbnung marschirten sie in ihre Grüber zurud, in das letzte Nachtquartier ber ruhnwollen Entschaften, die erst die Trompete des jüngsten Tages aus ihrem Schafe weden wird!

#### Ein Gemitter in Samoens.

Der Tag war außerorbentlich beiß gewejen. Gine unüberwindliche Schläfrigfeit bemachtigte fich unfer Aller und ber gangen Ratur. Die Bubner hatten fich mit nie= berhangenden Glügeln auf bem Plate unter Die Bante geflüchtet; bie Sunde machten ein paar Schritte und warfen fich auf Die Seiten nieder; eine tiefe Stille berrichte um uns ber; fein Bogelfang ju boren; felbft bie Grille, Diefe Schwägerin ber Wiefen, fdwieg. Rur einzelne Schwalben ichoffen mit ungewiffen, ftogweifen Bluge, wie refognoszirende Colbaten umber, und floben vor bem Raben Des furchtbaren Feindes: vor bem Gemitter. In bem Augenblide ging ber herr Pfarrer vor uns vorüber. Wir fragten ibn, wie ber Barometer ftebe? - Go tief als möglich, meine herren! wir werden einen gang ge= borigen Spettatel befommen. Es wird ein erhabener Unblid fein, Berr Daler! fteigen Gie zu ber Ravelle binauf.

und wenn Gie meinem Rathe folgen wollen, jo bleiben Gie unter ber Thurbruftung fteben."

3ch folgte bem Rathe bes Pfarrers und fletterte muhfam die Gobe hinan, welche Camoens etwa um hundert Buß überragt.

Sofort fonnte ich die Macht des Wetters vorausiehen, das sich über und zusummenzog. In der Gene und auf den Bergen die Zuntscligkeit des Tobes. Alles Grün hatte die Farbe von gebräuntem Rohr; die Luft debeefte wie ein finstrer Schleier alle Berge ohne sie zu verbullen; lauge Blibe zogen sich wie feurige Furchen über alle Berggipfel bin, und beleuchteten sie mit einem wunderbaren Lichte; die Natur bereitete sich auf die große Schlacht vor; es sah aus als sammle sie alle ihre Kräfte für biesen furchtbaren Kampf.

 Luft. An der entgegengeseten Seite des Thales hatte das Fener des himmels eine Schener verzehrt.

Unterhalb des Plapes auf dem ich staub, in dem Eingangsbogen der Kirche, beschweren der Pfarrer und seine Vistere, umringt von einer Angahl von Candleuten, mit sehendem Gebet das Ungewitter. Ein aufzusender Blitz zeigte sie mir wie in einer Erscheinung, und Alles versauf darauf wieder in die Nacht. Die Gloden der Kirchcu ließen sich in mächtigen Schwingungen vernehmen. Dann siel der Hagel nieder und bedeckte die große Zerstörung mit einem weißen Leichentuche. Der Regen solgte dem Hagel; die Nacht sauf völlig nieder, und bis auf die Knochen durchnäßt kehrte ich in meine Behausung gurück.

Am nachsten Morgen ein glanzender Tag; aber der Boden war mit Trümmern überjäct, die Baume entblättert, der Beizen lag niedergeschlagen auf den Feldern, die Früchte waren von den Bänmen abgeschlagen. Die Menschen waren alle tranrig und alle voll Ergebung; voll von dieser Tagend, welche denen eigen ist, die sich zunächst unter der Sand des Serrn besinden.

Als ich am verwichenen Abende an der Kavelle emporgestiegen war, hatte ich in dem Gipfel eines Baumes ein Kinfennest bemerkt. Ich war überraicht, es am Morgen völlig undeichsdigt wieder zu sinden. Es hatte dem Sturme widerstanden. Ich sach sie Mutter, frohen Aluges mit Bente beladen zu ihren Anngen wiederkehren, und in ihrem Gesange glaubte ich zu vernehmen: "der herr liebt und bestäutst bie Schwacken."

### Inlins Cosar's Sohnstocher.

Drei der gelehrtesten Genfer Archäologen haben so eben eine hochst merkwürdige Entbedung gemacht. Sie halten sie noch geheim, um sie nicht eher bekannt zu machen, bis sie über die Bweifel einig sein werden, durch die sie gegenwärtig in Bezug auf diese Entdeckung veruneinigt sind. Da es aber nach einer ihrer Berhandlungen, der ich beigewohnt habe, mir nicht wahrscheinlich ist, daß sie sich beab verstäudigen durten, so werden Sie es mir vieleleicht Dant wissen, wenn ich den gelehrten herren zwerskomme und Ihnen sage, um was es sich bandelt.

Sie haben einen antifen Zahnstocher nehft bem bazugehörenben Etni gefunden. Das hat den Einen der drei
Gelehrten ein schweres Stud Geld gefostet; aber was will
das jagen, wenn es erwiesen wird, das diese Gegenstande
wirflich dem Julius Cajar gehört haben. Das kleine Bested ift von reinem Golde, von ausgesuchter Arbeit, im
ebelsten Gelchmad verziert und zwölf Centimeters groß.
Der Zahnstocher ist von Eisenbein. Er trägt die Inschrift:

Nihil Nimis C. J. Caesar.

Run horen Sie die Ansichten ber brei herren. Der Besiper bieser kleinen Antike behauptet, baf sie aus bem Sabre 42 vor Christo herrühre, was seine beiben Collegen auch zugeben, ba sie aus ben Ausgrabungen von Alesia herrstammt. Subes über die Sulchrift, über das Nihil Nimis, über dies "Nichts zu viel" konnen sie sich nicht vereinigen.

Deun ber Eine ber benkt, bies "Nichts zu viel" bebeute, nicht zu viel in ben Zahnen, was bei ber Bestimming eines Zahnstochers ziemlich naturlich klingt. Der Zweite ist weniger realistisch in seiner Erklärung. Er jagt: diese beiben Worte brüden ben Gedanken eines Mannes aus, ber eine große Ibee verfolgt, ohne alle Rudssicht auf bassenige, was ihrer Verwirtlichung im Wege stehen könnte — und eben darin erkeune man ben Cafar.

Bas ben Dritten anbelangt, fo bebeutet nach ihm "Richts zu viel" genan baffelbe, wie "nie genug", also bas Erteben nach ber höchften Gewalt und ben Borfat zur Eroberung ber Belt.

Das ift jedoch noch nicht der gange Streit; die herren geben noch weit mehr in der Schäpung bes Instrumentes selber und über den Gebrauch auseinander, ben der Besiber des Zahnstechers eint von demscliebigen gemacht hat.

Um fich barüber aufzuflaren, haben bie Berren eine Bufte bes Cafar gefanft. Un biefer Bufte ift in ber rechten Bange eine wesentliche Bertiefung bemerkbar, mas ju verrathen icheint, bag bem Cafar an biefer Geite Babne fehlten. Dagegen ift ber Babuftocher an feiner linten Geite abgenutt; er ift alfo in ben 3abnen ber rechten Rinnlabe gebraucht worden; er zeigt außerbem eine Spur von Golb an bem abgenutten Enbe, mas ber zweite Archaelog von ber Reibung in bem golbenen Etui berleitet. Diefer Unnahme widerspricht ber erfte Gelehrte nicht entschieden; aber er ftust fich grade auf Die außerordentliche Gelebrfamteit bes zweiten in ben romifchen Alterthumern bochft bewanberten Archaologen, ber es aus ben "Bmolf Tafeln" flar bewiesen bat, wie es verboten war, bas Gold aus ben Bahnen ber Leichen gu entwenden. Er gieht alfo ben Schluß: bag man lange vor Julius Cafar bie franten Babne mit Golb ausfüllte, und zweitens ift er geneigt gu glauben, daß die Spuren von Gold von ben Jahnen des Cafar berrühren." Ja! sagt der britte Archiologe, aber wie viel Jahne trug Cafar mit Gold ausgefüllt? Bon welcher Art war seine Jahnfrantheit? Und durch welche Art von Excessen ift die Einsenfung entstauden, die man in seiner Buste wahrnehmen fann?

Die Diskniffion wurde, nachdem fie einmal auf diesem Puntfte angelangt war, kein Ende gefunden haben, wenn nicht der zweite der gelehrten herren den sinnreichen Einfall gehabt hatte, die Bufte zu zerdrechen, um womöglich die Zahl der sehlenden oder schadhatten Zahne zu entbecken. Darauf haben die beiden Gegner sich die Bemerkung erlaubt, wie das vorgeschlagene Mittel ihre außerlichen Beobachtungen unterbrechen wurde . . . und der Antragsteller war nahe daran, diese Einwendung gelten zu lassen, als ihm plöglich der Einfall fam, daß nan sich ja eine nene Buste jaffen könne, nachdem man die erste Behnfs der Untersuchung zerschlagen haben werde.

Es scheint nun als ob auf biefer Boraussesung eine Bereinbarung ju Stande kommen könnte. Die herren beabsichtigen ihre Korichungen der Parifer Akademie der Andeiten und schenen Bissenichaften vorzulegen, und ich bin sicher, sie werben dort die größte Anerkennung finden. Es kann gar nicht sehlen, daß der Kaiser diese höchst bedeutende Antiquität zu erwerben sinden wird, um sich ihrer beständig zu bedienen, und daß er wissen wird, die Anselegungen unserer gelehrten Archäologen bei seinen eigenen Unterluchungen zu benugen.

Es fragt fich nur noch, wer von ben Dreien bas Rreug ber Shrenlegion erhalten wirb. Bare ich Rapoleon ber Dritte, so würde ich nicht austehen, es bemjenigen zu geben, ber ben geistreichen Gebanken gehabt hat, die Büste zu zerbrechen.

## Auf bem Rirchhofe non Monetier.

3ch unachte neulich einen Spaziergang nach den breizehn Räumen hinauf, und kam dabei an dem Kirchhofe von Monetier vorüber, wo ich Coelestin in der frisch aufgeworfenen Erde eines eben wieder geöffneten Grabes kniene salammengedrückten hut in seinen zitternden häuben, und die dicken Thiamen felen ihm aus den Augen. Der Todtensgräber sagte: Du siehst, es ist Deine Mutter, die ich ausgrade; sie muß ihrem Gewatter Carrear Plag machen. Es ist ein haupripaß, daß die nun Beide in dempelben Grabeliegen werden. Sie waren Veide gute Leute . . . Aber willst Du Dich denn nitbegraden lassen, daß Du hier wie eingewurgelt liegen bleibst? Steh' auf, damit ich vorwätzt fomme.

Ceelestin erhob sich und kam ganz gerührt an mich heran. "Ich habe gar nicht gedacht, sagte er, das ein Mensch so traurig sein könnte. Als ich diesen Morgen bier vorbeiging, sagte der Tobtengscher: Benn Du Deine Mutter sehen willst, will ich sie hente ein Bischen Luft ichnappen sassen. Ohne recht zu denken was ich that, ging ich ihm nach, und gleich darauf kam der Kopf der armen Frau zum Vorschein. . . Die Augenhössen waren voller Erde. Ach! als ich den Kopf gesehen habe, der sich so est zu mit berachgebeugt, den Mund, der mich so oft gefüht hat, als ich die Seiten der Brust gesehen habe, die

uns Alle genährt hat! Es wat grade als hatte ich meine Mutter vor mir wie sie leibt und lebte, und das Herz hat sich mir in der Brust umgebreht.

Coelestin ichwieg und wir stiegen ichweigend nebeneinander in die Sobe. Er nahm nitr, ohne nich gu fragen, ben Ueberzieher und ben handjad ab, hing fie über seine Schultern und sagte dann nach einer Beile plöglich: Wir sind alle Lumpe gegen unsere Ettern, besonbers gegen unsere Mitter . . . .

· Wie kommst Du barauf? fiel ich ihm in die Rede.

Ich sage Ihnen, wiederholte er, wir sind alle Lumpe, benn wir glauben unsere Schuldigkeit gethan zu haben, wenn wir sie nicht zu sehr gequaltt haben; aber wenn sie dann erft todt sind, dann sieht man all das Unrecht, das man ispien angethan hat. Wenn ich sept an meine Mutter benke, die sich strapazirte bis auf's Blut, um das Haus in Ordnung zu halten, und damit wir immer reinlich und in ganzen Kleidern wären, und damit das Essen immer da war. Ich seh noch, wie sie auf dem Felde in der Sonne schwiete, wie sie sich seine Sekunde ruhte! Ich darf gar nicht darun benken . . . .

Und Dein Bater? fragte ich, bentst Du nicht auch an ihn? Mein Bater? mein Bater war auch recht gut, er machte Alles, was just nöchig war, aber Nichts darüber. Bar das sertig, so ging er in den Krug. Er hörte nicht viel auf die Mutter, wenn Sie ihm zureden wollte. Bei unser Cinem ist die Mutter Alles, und wo die Mutter Nichts taugt, da wird es Nichts.

Ift Deine Mutter ichon lange tobt? Seche Sahre; aber es fam jo jammerlich. Ginen

Mittag holte fie Galat aus bem Garten; wie fie fich aufrichten will ift's Racht um fie ber, fie mar mit einem Male blind. Der Dofter fagte, bas Baffer mare ihr in bie Augen getreten. Geche Bochen barauf mar fie tobt. Sie batte fich's jo febr ju Bergen genommen, bag fie nicht mehr feben und nicht mehr arbeiten fonnte. Dagumal batten wir noch bie Muhme im Saufe, ber Mutter Schwefter, aber fie mar frant von altersber. Gie mar auch eine Geele von einem Madden. Gie machte alle Sansarbeit, weil fie fure Gelb ju ichmach war. Gie fonnte ben Reffel nicht einmal beben; aber mas ihre Mugen faben, fonnten ibre Sanbe maden und pflegen that fie une, wenn's Noth that, wie fein Anderer. Balb nach meiner Mutter Tobe, legte fie fich auch. Gie war fo mager, bag bie Sonne faft burch ihren Rorper burchichien. Wir fagten, es murbe ein Glud fur fie fein, wenn fie nur fterben fonnte; aber wenn ich Ihnen bie Wahrheit fagen foll, fo maren wir recht gludlich gewesen, fie abzieben zu feben. Meine eine Schwefter batte muffen ihren guten Dienft aufgeben, um ans ber Stadt ju uns ju fommen und um bie Tante ju pflegen. Gie mar barüber febr verbrieflich, und wir Alle hatten es balb fatt, bie Tante ju marten, bie boch in's Reuer gegangen mare fur und Alle. Bie fie bann meiner Mutter nachgegangen war, warb's im Saus wie ausge= ftorben, und Jeber machte fich Bormurfe im Stillen, wir fagten es aber einander nicht.

Glauben Sie nit, herr hornung, die Kinder find alle Lumpe gegen ihre Anverwandten, befonders gegen ihre Mutter. Wie ich hente ben Kopf so habe vor meine Kuße rollen sehen, ist mir's recht auf bas herz gefallen, und es war grade als ware sie wieder da, mit all ihrer Gute und Geduld, mit den ichonen ichwarzen, strengen und doch so guten Angen, daß ich niemals lügen konnte, wenn sie mich anfah. Niemals war sie ärgerlich, sie sette Alles mit Gutem durch. Ach, derr hornung, se eine Mutter, das ist die Hauptjache, ihr verdauft man Alles. Die Väter arbeiten anch, das ist wohr wahr; sie würden indessen sie arbeiten, wenn sie Sunggesellen wären; sie würden dann vielleicht noch Emas mehr im Arnge trinken, und vielleicht auch denas mehr im Arnge trinken, und vielleicht auch das nicht einmal. Aber wenn ich mit einen Verwurf mache, so sith, das ich lange nicht genug Meisen habe leien lassen für meiner Mutter arme Seele. . . .

Mein gnter Junge! Deiner Mutter Seele hat ber Kurbitte ver Gott nicht nötig! jagte ich. Gott verlangt Richts, als daß wir mit der Ginficht, die er uns gegeben hat, unfere Pflicht biuteben thun, beun er ift die höchste Gute und Gerechtigfeit . . .

Soleftin fah mich bei biefen Werten mit Berwinberung au; ich mertte, daß ich für ihn bereits zu viel geiggt hatte, und war ftille. Als wir aber bei den dreizehn Bammen angelangt waren, trennten wir uns.

Er seine Beg nach Pommier fort. Sch lieb mich an ber Stelle nieber, au welcher er von mir gegangen war; und wie ich über ben lepten Blid nadbachte, mit welchem ber junge Buriche mich angesehen hatte, unfte ich mir jagen, baß die stärtsten Einwendungen ber Bernunft gegenüber einer lebhaften Empfindung nicht schwer in die Baage fallen und nicht viel vermögen.

# Fünfgehnter Brief. Eine Goethefeier am Genferfee.

Glion, ben 29. Auguft 1867.

Wie die englische Hochfirche überall ein gut Theil von ibrer fatholischen Stammmutter beibehalten, jo bat fie ibr auch die mandernden Prediger abgesehen. Wo immer and fich eine Gefellichaft von Euglandern gufammenfindet, fehlt unter ihnen niemals ein ichwarzgefleideter, glatt rafirter Gentleman, beffen langer lleberrod, weiße Rravatte und falbnugovolle Miene, ichon die gange Woche bindurch ben Countag einlauten; und ba fich unn bie notbige Ungabl von Glaubigen - und ich vermuthe von Bablern - auch bier oben in Glion gufammengefunden bat, werden wir armen Ungläubigen Sonntag's Bor- und Nachmittag burch das Litaney-Singen, Beten und Predigen ber Englander aus bem großen Saale erfommunicirt. Bon gebn bis gwolf Uhr und von vier bis feche. Uhr horen wir durch die icone feierliche Stille ber Albenwelt, Die eintonigen Delodien bes anglifanischen Rirchengefanges zu uns berüberichallen. Dagwijchen halt noch irgend eine andre angloameritanifche Gefte ihren Gottestienft im Gaale bes Chalet, und es ift ein Troft, daß wenigftens bie Bogel fich in ihrem frohlichen Jubel durch Dieje aufdringliche Religiofitat nicht ftoren laffen.

Als ich neulich einer aristofratischen Chftlanderin Die Bemerkung machte, baß ich in einem Gafthofe Diefen

Gottesdienst auf Kosten von anwerer Lente Ause und Behagen völlig unberechtigt fande, daß er ein Eingriff in die Kreibeit aller Derjenigen sei, welche mit ihrem Nachbenken und ihrer innern Erhebung anders als in Masse fertig werben tönnten, meinte sie: es sei dech höchlich anzuerlennen, wenn ein Belt so religös sei; und daß die Engländer ihrem Gettesdienste sberall so ohne Müssicht Ausbruck gaben, das fände sie sehr groß und sichen.

Burben Sie es eben so groß und sichen sinben, ertundigte ich mich, wenn wir und unsere Arennde sier,
Ihnen die Benntung des Saales eutzögen, um eben darin
nach unserer Ueberzengung Verlefungen halten zu lassen?
Ober was würden Sie sagen, wenn die sechs, sieben Suben,
die wir bier eben haben, sich gemissigt sübsten, nach Art
ber Engländer uns ihrer Seits Sonnabend Ber- und
Nachmittag mit ihren ebräsischen Gesängen zu beglücken?
Denn sie hängen ebense an ihrem Kultus als die Engläuber, sind ebense berechtigt als diese, und haben obenein
das, in Ihren Angen gewiß achtungswerthe Vorrecht ber
Anciennetät sir sich.

Meine icone und geistreiche Chstlanberin ist mir bie Untwert schnlotig geblieben, und es lag mir and nicht daran, sie zu erhalten; benn was nich innerlich beute mehr beschäftigte, als die Friedensstörung, welche wir allwechenlich durch ben englischen Gottesdient erleiben, das ift die Nachricht, daß Garibald zum Friedenssteugreß nach Genf konnnen wird, und daß bieser auf ben 10. und 11. September seltgeset ift.

Ingwijden haben wir benn hier oben geftern Abend auch ein erhebenbes Friebensfeft, ben Geburtstag Goethe's,

gefeiert. Es fteht gefdrieben: "wo zwei verfammelt find in meinem namen, ba werbe ich unter Gud fein." Bo aber waren jest eine Angahl Denticher beifammen, in benen fich nicht zwei ober brei fanben, bie gu Goethe und an Schiller, wie ju ihren Lehrmeiftern emporfaben, und Die in ber erhebenden Erinnerung an biefe größten Beifter unferes Bolles eine Bergensbefriedigung genießen. Bir inbeffen waren noch beffer baran. Wir waren unferer Neun, Manner und Frauen, und wir hatten einen jungen Brangofen, Dr. Ebnard Schure in unferer Mitte, ber ein Berehrer bes beutschen Beiftes und ein Berehrer Goethe's wie wir, ju ber Babl von Manuern gebort, welche ficher bagu berufen find, ben von Goethe gebegten Gebanten einer Beltlitteratur verwirtlichen gu belfen. Gine Borbereitung hatten wir fur unfer Geft nicht gemacht; bie Blumenvafen, welche bie junge Freundin, in beren Bimmer wir nus nach bem Abenbeffen vereinigten, auf ben Tifch gefest hatte, maren ber einzige Schmud, unfere gute Stimmung und ber ftrablende Moudichein, ber burch bie geöffneten Flügelthuren bineinfiel, thaten bas Uebrige. Die treffliche Gangerin, Fraulein Ratharine Baum aus Berlin, Die zugleich eine febr gute Rlavierspielerin ift, leitete mit ber Egmont-Duverture von Beethoven ben Abend ein. Die Bueignung gum Sauft, bas ichone Gebicht auf Diebing's Tob, ber Prometheus murben ber Reihe nach gelefen. Dagwifden Gefang: ber Erlfonig und einige andere Goethe'iche Lieder in Schubert'icher und Mendelfohn'icher Composition, und ein paar von Schure's Ueberfegungen Grethe'icher Gebichte, von benen ich als Beifpiel nur bie lieblichen, an Chriftiane Bulvius gerichteten Stropben. bas: "Gefunden!" und die paar Strophen "an ben aufgebenden Mond" bieberfegen will. \*)

### Trouvée.

Dans la forêt profonde J'allais tout à loisir, Ne cherchant rien au monde, Au grè de mon désir.

Je vis debout à l'ombre Fleurette éclose au jour, Ses beaux yeux d'un bleu sombre, Deux étoiles d'amour.

J'étends la main vers elle; La fleur dit à ravir: Quoi! je suis jeune et belle Et je devrais mourir!

Je sortis la fleurette Du sol bien doucement, Et portai la pauvrette Dans mon jardin charmant.

J'y plantai la mignonne Dans un endroit chéri; Tousjours elle bourgeonne, Tousjours elle fleurit.

### A la pleine lune qui se levait.

Veux-tu t'en aller si vite? Tu brillais si près de moi! Tu te caches, tu me quittes, Me voilà bien loin de toi.

<sup>\*)</sup> Dieselben find feitbem in unfred Freundes vortrefflicher "Geichichte bes beutschen Liedes" (Histoire du Lied allemand par Ed. Schuré Paris 1868.) gebrudt erschienen.

Mais tu sens que je suis triste; Tu reviens, bel astre d'or! Tu me dis: Ne sois pas triste, Loin de toi je t'aime encor.

Monte donc! suis ta carrière, Monte et brille fièrement! Souffre, ô mon coeur solitaire; Splendide est le firmament.

Den Schluß unseres Gebenktages machten wir mit Borlefung ber "Trilogie ber Leibenschaft."

Als wir bann auf ben machtigen Balfon bes Botels binaustraten, mar es ichou ziemlich fpat geworden. Die Bewohner bes Saufes maren größtentheils in ihre Bimmer und zur Rube gegangen. Die Terraffen bes Gartens fenbeten ihren Duft nur fur uns empor, ber weite Spiegel bes Gee's, ber Simmel mit all feinen Sternen, ber Mond, ber fein volles Licht über bie rubenben Baffer und Die feierlich ernfte Bergfette von Savopen ergoß, Die burch bie Buft gudenben Strablen ber Sternichnuppen, Die eben in Diefer Racht fehr gablreich maren, wir genoffen bas Alles in ber Aufgeschloffenheit bes Beiftes und bes Bergens mit boppelter Empfänglichfeit. Gothe's Naturempfindung batte burch feine Dichtungen auf uns gurudgewirft; und als wir uns endlich in vorgerudter Stunde trennten, waren wir einander alle noch enger verbunden, benn wir hatten etwas Ebles mitfammen gebacht, etwas Schones gufammen empfunben und genoffen - und wir hatten einen erhebenden Rultus geubt, wir hatten bie Bebentung ber "Gemeinde" auf unfere Beife wieder einmal an uns felbft erfahren.

Unfer junger Parifer Freund und feine Fran waren

gang ergriffen bavon; aber Ebnard Schure ift auch, wie nicht viele Auslander im Ctande, fich in beutsches Befen zu verfegen, fich an bentichem Geifte zu erfrenen, benn er bat, nachbem er auf verschiedenen bentichen Universitäten ftubiert, feit Jahren bas Studinm bes bentichen Bolfsliedes gu feiner Lebensaufgabe gemacht, und bie Liederübersebung, welche ich bier mitgetheilt babe, ift feiner gang portrefflichen und ebenfo grundlichen als poetisch barge= ftellten "Histoire du Lied ou La Chanson Populaire en Allemagne" entuommen, die eben in biefem Augenblide bei La Croir in Paris gedrudt wird. ") Gerr Schure ift ein in Strafburg geborner Elfaffer, ber jest vielleicht fieben ober acht und zwauzig Jahre alt, und vielen unferer Berliner Freunde von ber Beit feines bortigen langeren Aufenthaltes befannt ift. Geiftreich und von ichneller Auffaffung, babei tieffinnig und von bober voetiicher Em= pfänglichkeit, felbft eine bichterifch und musikalisch angelegte Natur und dazu des Deutschen wie des Frangofischen, als ihm augeborner Sprachen, als boppelter Mutterfprachen machtia, ift er wie faum ein Anderer bagu geeignet, ben Frangojen, feinen gandsleuten, Die Borguge Der beutichen Bolfspoefie eingänglich ju machen, und er ift in feiner Arbeit mit einer mannlichen Offenheit zu Berfe gegangen, Die frei von aller nationalen Boreingenommenbeit, eben einen Beweis fur Die Doglichkeit jener rein auf bas Schone und Wahre geftellten allgemeinen Bilbung liefert,

<sup>\*)</sup> Die erste Auflage bes feitbem erschienenen Wertes, ift im Beitraum von wenig Wochen vergriffen worben, so bag icon eine neue Auflage vorbereitet wirb.

welche Göthe von der internationalen Beltlitteratur erhoffte, und die hinwiederum nur die Folge einer fosmopolitischen Bildung, einer litterarischen Friedensliga der Bölter sein kann.

Bu benen, welche icon in früherer Zeit dieser Anabertenung ber Völfer burch Uebersenungen aus ihren verichiebenen Litteraturen vorgearbeitet haben, gehört auch der treffliche frangssische Schriftfeller Ebgar Oninet, der jest in freiwillig aufrecht erhaltenem Eril, still und zurückgezogen von der Welt, die ihn nicht vergessen bat, unfern von bier, am Uier bes See's sich seine verlänfige heimath gegründet hat.

Wir hatten durch einen seiner Landslente, der wie wir sier in Glien seine Semmerfrisch halt, durch den Freund von Bastiat, Herren Prosper Paillotet, in dessen Armen Bastiat in Rom gesterben ift, und der dauach die Berte Bastiat's beranszegeben dat, vielsach von Edgar Uninet sprechen hören. Herr Paillotet, ein früherer Industrieller, ein alterer, änserst aufgestätzter und freisuniger Mann, ließ selten eine Boche vergeben, ohne seinen berichmten Landsmann in seiner Ginjamkeit aufzusighen, und die Berebrung und Freundschaft, mit welcher sowohl er als Alexander Herzen und von Edgar Duinet, als Charatter und als Privatmann, gesprochen, hatten in uns den Bunsch gesteigert, Luinet, dessen Gedichte der frauzössischen Revolution und der Schlacht von Baterloe uns sehr wichtig gewesen waren, perisonlich fennen zu lernen.

Aber unjer erster Versuch, Geren Quinet zu sehen, war uns nicht geglücht, und hatte uns leicht bas Leben toften können. Das Pferd vor bem Ginfpanner, ber uns vom Rigi Baudois hinunter und nach Beytean bringen sollte, fürzte zu Beben, weil der achtlose Kutschere es den sehr fehr teilen odern Theil des Berges im Trade hinunterlaufen ließ; die Gabel, in der es ging, wurde in die Sobg geschnellt und zerbrach am Fessen, dern Bagen stellte sich quer in den Weg, und nur der Besonnenheit Stahr's, der das Pferd mit raschem Eingriff in die Jägel im letzten Angenblicke noch nach links herumriß, hatten wir es zu danken, daß wir mit dem Schred davon gekommen und nicht in den Algrund hindsgerollt waren.

Ein paar Tage später machten wir uns abermals auf ben Weg und langten in den sonnigen Nachmittagftunden in Bepteau an, in denen wir sicher fein komten, herren Oninet zu hause zu treffen, der eines Nervenleidens wegen die Sonne neidet, und immer nur in den frühen Morgenftunden oder nach Sonneumntergang seine regelmäßigen Spaziergänge, von Bepteau über Chillon nach dem obern Ende See's hin, unternimmt.

Beytean ift die vorleste Ortichaft an der nordöstlichen Seite des Sees. Es liegt ein Wenig über dem
Ufer erhaben am Anse des Mont Sondon, der dei Schloß
Chillon seinen weitesten Borsprung hat, und die sanft auffteigenden quellenreichen von großen Außbaumen beschatteten
Wiesenstäden, welche Beytean umgeben, machen es im
Sommer viel frischer als Montrenr und Clarens, während
es im Winter, weil es durch seine Lage einen spätern
Soumenaufgang hat, auch fälter als die genannten Ortschaften ist. Neben der Dension Bonnivard geht der Beg
von der großen Laubstraße nach Beytean hinauf, und noch
etwa sinussunglichten bester, nabe bei der in einem schönen

Garten gelegenen, von den Fremden sehr gerühmten Pensien Massen, wies man uns das einer achtzigschrigen Matrone gehörige Hans, in welchem Quinet seit einer Reihe
von Safren das untere Stockwert bewohnt. Es ist ein beicheidenes hans, aber die dreit, vier Zimmer sind groß, ziemlich hoch und haben einen Austritt auf die Terrasse eines
Blumen- und Wein-Gartens, der an einen prächtigen Obstgarten sicht, nud eine Aussicht, die schöner gar nicht sein
kann.

Berr Quinet und feine Fran empfingen uns mit jener gutraulichen Freundlichkeit, Die ich Das Freimaurer=Beichen der Gnten neunen mochte. Wo Menichen fich gegenseitig ichaten und an einander glauben, macht der Berfehr fich leicht. Edgar Quinet ift in ber erften Salfte ber fechegiger Jahre, und er muß ein iconer Dann gewesen fein. Er ift groß, feine Geftalt und fein Bang find etwas ichwer geworben, fein uoch blondes, langes Saar und Die feinen länglichen Formen feines Ropfes nud feiner Raje, Die blanen Ungen und ber icone, fein geschnittene Mund geben ihm eber bas Unfeben eines Dentichen ober eines Englanders als eines Frangojen. Mitunter fiel uns Barnbagen ein, wenn wir ibn anfaben, mitunter erinnerte fein Profil nus an Bord Boron, nud ein Reliefportrait, bas David von ibm gemacht bat, wie ein Ingendbild, bas unjer gemeinfamer greund, ber treffliche Gebaftian Cornn einst in Rom in Bleifeder ifiggirt, zeigen Diese letterwähnte . Mehnlichfeit auf Das Entschiedenfte. Die Beichnung von Cornu bat and ichon jenen 3ng von Schwermuth mit Bord Byrou gemein, Die jest ihren truben Schatten über bie eble Stirne Quinet's ausgebreitet bat.

Madame Quinet ift junger als ihr Gatte, aber - ich fuge bier Bieles nach fpaterer, langerer Erfahrung bingu, benn wir haben ben Binter bindurch viel mit einander verfehrt - - es find bas and zwei Eriftengen, bie nur ein leben haben, und auf welche bie mit Unrecht verfpot= teten und bod oft fo bezeichnenden Borte von Salm: "zwei Seelen und ein Gebante, zwei Bergen und ein Collag", ibre volle Anwendung finden. Madame Quinet ift feine geborne Frangofin, obicon ibr Ange, ibre Lebendigfeit und ihre Sprache fie als folde ericbeinen laffen. Gie ift in der Moldan gu Sanfe, einer ber dortigen großen Familien entiproffen, aber gang in Frankreich erzogen worden. Che fie die Gattin Quinet's wurde, war fie mit einem angesebenen Ebelmanne ibres Bolfes, bem Aurften Monroufi vermablt. beffen Borfahren einft über bie Donanfürftenthumer geberricht baben, und fie brachte aus Diefer Che ihrem jesigen Gatten einen Cobn gu, ber ihnen nicht erhalten geblieben ift. Gie war es, beren raiche Entichloffenheit, .mit Beibilfe ibrer Freundin, ber Fürftin Maria Calimachi, aur Beit bes Staatsftreiche Die Flucht ihres Gatten moglich machte, und wie fie bem von feinem Baterlande Entfernten, Baterland und Seimath in der Fremde ift, fo war und ift fie zugleich die treue Theilnehmerin an feinen Arbeiten und Studien, ift fie ihm eine Pflegerin und Sansfran, Die feine Arbeit und feine, felbft nicht bie bartefte Mubewaltung ichent, welche bas Bebagen ihres Gatten fordern ober ihm ein Unbehagen und eine Storung iparen tann. Beide Chelente verfteben unfere Mutterfprache. Ebgar Oninet bat in feiner Jugend einen Theil der Berberichen Berfe überjest und fich mit unfern Rlaffifern beschäftigt, aber das Deutsche ift ihm boch mit den Jahren wieder, namentlich im munblichen Gebrauche weniger geläufig geworden, während Madame Quinet es in Wort und Schrift gang vollkommen handhabt und es mit größter Leichtigfeit beberricht.

Bir fanden bie trefflichen Meuschen von ben Buftanben in ihrer Beimath mehr gebrudt und mehr entmuthiat, als wir es erwartet batten. Gie hatten für ihr Baterland nur Bunide, nicht Soffnungen, fie arbeiteten Beibe benn auch Fran Quinet ift Schriftfteller und eben jest mit ber Berausgabe von Memvires be l'eril beschäftigt fie arbeiten Beibe, Jeber auf feine Beife, baran, ben Be-Danken ber Freiheit in ihrem Bolfe lebendig zu erhalten, indeß es ift, als habe die Gewalt, welche die Freiheit in ihrem Baterlaube gertreten bat, auch ihnen einen Theil ber Spannfraft gebrochen, als glaubten fie, bag bie Endlichfeit feine Gewalt habe über bie großen Bergewaltiger, als jei irgend Jemand auf der Erbe, ber nicht fterblich fei, als mache bas ewige "Alles fließt" vor benen Salt, bie fich über bie Reihen ber großen Maffen emporgeschwungen haben, weil fie fich über Alles hinmeggefest, mas anbern Erbaebornen beilig und eine Schrante ift.

Sie erhoben gewisse Seiten in unserm Belke und in unserem Nationalcharafter über ihr eigenes Bolt, sie bezeichneten bie Kriegs- und Auhmstuckt ber Krangofen, die gulegt ihre Quelle in der That nur in den niedrigsten Seiten der Meuschennatur, in Reid und Sitelkeit haben, als die gefährliche handhabe, die nan nur zu ergreisen brauche, um die Kranzosen von dem Wege einer friedlichen und eben Entwicklung abguleiten — und sie überiesen

dabei, daß überall in Enrepa die Bildung nach dieser Seite hin noch sehr gering ist. Der Triedenskongreß, zu welchem Gerr Uninet ein Memoir vorbereitet, da seine Gesundheit ihn von dem Besinche besselben abhält, wurde dann auch in Bezug auf seine mögliche Birksamkeit besprochen, und als wir von einauber schieden, hatten wir die Empfindung, in einer geistig reinen Luft, und bei guten, ebeln und großen Menschen gewesen zu sein.

Dan muß wiffen, was Paris fur ben Grangofen ift, um ben Ibealismus zu begreifen und zu verebren, ber lieber auf bas Baterland verzichtet, ebe er bie Luft ber Rnechtichaft athmen mag. Es ift icon bier am Gee, febr icon! Es lebt fich bier gut im Schoofe ber Freiheit; aber um Diefer iconen Gegend, Diefer ichweigerifden Greibeit freb zu werben, muß man auch in sich frei fein, muß man nicht ben Schmerg in ber Seele tragen, bag man bie Beimath nicht wiederseben fann, obne auf Die Freiheit gu vergichten. Die trefflichen Menschen leiden fcmer unter ber Gebnfucht nach bem Baterlande, und ich glaube, baß ihnen thatjadlich Die Möglichfeit ber Rudfebr gegeben ift, baß fie unr zu wollen brauchten. Das fteigert ihre Leiben; benn es giebt gar viele Kalle, in benen es Boblthat ift "feine Babl zu baben", und in benen Die Rothwendigfeit eine Gunft ift!

### Sechszehnter Brief. Garibaldi im hotel Byron.

Glion, ben 9. Ceptember 1867.

Wir haben Garibaldi gefehen und gefprochen! -

Seit acht Tagen war hier oben die Rede davon, daß er, auf seinem Wege nach Genf, in Willeneuw von einer Mazast seiner Verchrer enupfangen und nach dem Höbel Byren begleitet werden sollte, wo man ihm ein Settmahl sergurichten dachte. Sein Eintreffen und das Frühstind waren urspringlich auf den siedenten angesept geweien, indes Garibaldi's Ermüdung verzögerte seine Anfuntt, das Keft munfte also aufgegeben werden, und wir hatten schon die Hoffmung verleren, diesen größten und mentschischsten der Bellen, nicht bles unsers Zahrhunderte, zu sehnschlich au achten mit dem Mittagszuge nach Willeneuve kommen werde, und unter Entschiss, am Morgen hinnnter zu sahren, stand damit sest.

Aber ein Gntes fommt nie allein, und grade vorgestern und gestern, we und Garibaldi in Aussicht stand, sind nns noch zwei andere, jede in ihrer Art bedeutende, Befanntichaften zu Theil geworden. Die erste war die des greisen Baron Profesch Often, der nach Glion binaufgekemmen war, um eine höchst geistreiche, der östereichischen Aristofferatie angehörende Aran, die Baronin

Belene v. G., zu befuchen. Da wir viel mit einander find, forberte fie une auf, auch ihren alten Freund fennen gu lernen, und wir batten ibr bies febr an banfen, benn Berr von Profeich ift noch außerft ruftig; und feine jugendliche Triiche neben ber enbigen Bebaglichfeit bes Greisenalters war eben jo originell, wie feine großen bunteln Angen in dem braunlichen fraftigen Gefichte, unter bem völlig weißen Saar. Wie alle Diejenigen, welche langer im Drieute und unter Drientalen gelebt baben, bauat er mit großer Vorliebe an bem Canbe, an dem Bolfe und an ben Gitten und Gebrauchen beffelben. Er wollte nichts von jenen europäischen Auschaunugen boren, welche bie Eurfei als den "franfen Mann" gu bezeichnen lieben; er hielt die Turfen durchaus für ein lebensfähiges Bolt, fo lebensfabig "als ein Menich es bleiben fann, ber von bab= gierigen Beinden eingeschloffen, nicht mehr Berr feiner freien Bewegungen ift, und es weiß, daß ibm der Boden unter ieinen Rußen untergraben wird, daß man nur darauf wartet, ibn in die gelegten Kallen ffürzen zu feben, um fich feine Sinterlaffenichaft zu theilen Und mas nachber?" -Gelbft bas hausliche Leben ber Turfen und ber Dobame= Daner überhaupt, fand in dem ichonen Greife feinen Bertheidiger. "Sie bier in Enropa find fo gewöhnt, fagte er, nur mit Ihren Maafftaben zu meffen, nur Ihre Buftande als berechtigt angujeben, bag Gie barüber bas Muge und bas. Urtheil verlieren fur Alles, mas fich auf andere Beije entwickelt bat. Gie wollen Nichts gelten laffen als Die Monogamie! Aber wenn Gie Die Cache nicht nach bem offiziellen Scheine, fonbern nach ber Bahr= beit betrachten, wie viel Manner werden Gie in Ihrer occidental civilifirten driftlichen Gefellichaft finden, welche fich rubmen tonnen, im mabren Ginne bes Bortes fich in der Ghe Diefer monogamiftifden driftlich occidentalen Ordnung ber Gefellichaft unterworfen gu haben? Und, fugte er lebhaft bingn, grade bie Frauen ber Drien= talen wurden gegen Die Aufhebnng ber Bielweiberei gn proteftiren haben, benn dieje beichutt fie, benn bieje balt innerhalb der gesetlichen burgerlichen Buftande eine große Babl von Franen aufrecht, welche jest im Occident ale outcasts, ale Berftogene, bem Elende, ber Schande und der Berachtung Preis gegeben find. Aber ich fenne unfere vornehme Granenwelt. Gie bat fich groß genabrt an ben Ideen von George Cand. Gie wollen Alle geliebt werden, Gie wollen nicht mehr lieben. Bir Manner follen bie Eflaven fein, welche lieben, welche fich bingeben, welche auf ben Binf geborchen. 3m Occidente lebt man wie in Der fogenannten verfehrten Belt. Unr Die orientalifden Granen verfteben es nech, mas Liebe und Demnth, mas hingebung und Gelbftverlengnung beißen. Gie - Gie find Alle febr geiftreich, febr gebilbet, febr angiebend - aber lieben fann nur noch bie Frau bes Driente." Und nnn fing er an, bald ernfthaft, bald wieder ichergend, nus eine Reibe von Uneforten mitgutbeilen, beren Belbinnen turfifche Frauen maren, die gar nicht reigender ergablt werben fonnten, ale er es that. Man batte ibm nur einen Turban und einen Raftan zu geben branchen, um ben prachtigften Marchenergabler vor fich zu baben, wie er ba im warmen Scheine der Abendfonne, zwifden ben glubenden und Duftenden Rojenftoden auf ber Terraffe por uns faß, ber zwar nicht bas Onellenraufden, wohl aber Bulbul's Rlange fehlten; benn Nachtigallen giebts bier oben und, wie man behanptet, auch im gangen Baabtlande nicht.

Der Begleiter bes Barcus nußte ihn enblich baran erinnern, baß ber Abenb sinke, baß man bis Becan nech anderthalb Stunden zu fahren habe, und baß es uach bem Souncumtergange fuhl werbe. So schiede er benn von Glien! Aber es war wirflich wie ein hanch und ein Schimner bes Drieutes über uns gesommen, bes Drients ben nicht gesehen zu haben und uicht sehen zu können, mir immer ein schwerzisches Bedauern bleiben wirb.

Beute frub bingegen baben wir einen ber Manner gum Befuche bei uns oben gehabt, ber mitten in ber Geiftesarbeit, mitten in ber fogialen Bewegung bes Abendlandes und fpeciell Deutschlands ftebt: ben tapfern Dr. Friedrich Lange, ben geiftreichen Berfaffer ber Beichichte bes Materialismus, ber Arbeiterfrage u. f. m. -Er fiebt mit feiner fraftigen, gebrungenen Geftalt, mit ben großen brannen Augen, Die unter ber machtigen Stirne iduell und fing und foridend umber feben, felber wie ein ruftiger Arbeiter aus, wie Giner, bem bas Arbeiten an und für fich Befriedianna und Genuß gemabrt. 3ch glaube, wenn Leiffing nicht ben Cat ansgesprochen batte, ber bas ehrliche unausgesette Suchen ber Babrheit über ben Befit ber Babrbeit felbft ftellt, fo batte Lange ibn benfen und ausfprechen fonnen. Bie Leffing's Leben ift auch Lange's Leben, Der fich jest in Bintertbur niedergelaffen bat, bisber ein bewegtes Wanderleben und ein raftlofer Rampf gewesen. Beber an bem Gomnafinm, noch an ber Univerfitat, an beuen er lebren wollen und lebren follen, bat man einen Mann wie ibn belaffen gu fonuen geglaubt, und er

ist damit auf eine Lehrthätigkeit durch Bicher hingewiesen werben. Wie greß nun in dieser seine Wirthauseit auch sein mag, so hat man ihm dech eine seiner Schwingen gebrechen, denn Lange spricht vertrefflich, hat eine außerverdentliche Alarheit des Wortes und sein belebtes, offenes Auge, aus dem das helle seste und sein belebtes, offenes Auge, aus dem das helle seste und sein belebtes, offenes Auge, aus dem das helle seste und sein der ihrende und belle sich werden der Arbeiter-Verfanntlung nach Laufanne und wellte sich von dert zu dem Triedenskengres nach Genfbegeben. So war uns denn nur ein furzes Beisammensein gegönnt, und um so fürzer als wir selber mit zwei uns betreundeten Franzen die Abrede getroffen hatten, nach Willeneuwe hinnnter zu sahren, um Garibaldi dert aufennten zu seben.

Es war ein prachtvoller beller Vermittag, als wir nit Lange gusammen von unserer Sobe bernieder suhren, nud weil man sich getrieben fühlte, in diesen letten Vertesftunden von einander nach so viel zu baben und zu erfahren, als man sich in ihnen gewähren konnte, war die Unterhaltnug ernst, zusammenhängend und belebt. Sur mich, der es schwer wird, eine philosophische Destrein in ihrem geschlessen Gange solgerichtig nachzudenken, schen sich als eines der Ziele, welche Lange verschwedten, die Erbebung des Nothwendigen zum Schönen, herauszustellen, nud er selber wies uns auf Schiller's "Künstler" hin, als auf eine Dichtung, in welcher eine tiese philosophische Sdee eben auch zur Schönheit erhoben und ausgestaltet sei.

Unten in Montreur, wo die Wege nach Berner und nach Billenenve fich trennen, schieben wir von einander.

Borgeftern, an' bem Tage, an welchem man eigentlich Garibaldi erwartet batte, mar viel Geben und Rabren am See gewesen. Seute war Alles rubig. Unter Beges trafen wir Berren Dt. &., ber und mit einer neuen Depeiche von des Belden Anfunft benachrichtigt batte, und der ebenfalls mit ein Paar Damen nach bem Babnhof fubr. Im Babnhof von Billeneuve war Alles noch gang tedt und ftill - man wußte Richts. Ploglich fam eine Depefche für herrn &. - "Garibalbi wird im Botel Boron raften, bort bolt bas Genfer Comité ibn ab!" -Mjo nach bem Botel Boron gurud, Das man vom Babnbofe zu Bagen in wenigen Minuten erreicht. In ber prachtigen Salle bes Sotels fein Menich gu feben. war Conntag, mar Mittags zwolf Ubr, Die Englander batten ihren Gottesbienft. Während wir unfer Fruhftud ein= nabmen, borten wir ibre Gefange aus bem großen Gagle. In einem fleinern Bimmer hatte man fur Garibaldi und feine Bealeiter einen Imbig vorbereitet.

Wir Franen blieben in der Halle sien, um den Erwarteten im Boribergeben zu sehen, Stahr war hinausgegangen unter das Portal, als nuan das Rollen eines Wagens hörte. Wir vernuntheten, es sei das Genfer Comité, und der Wirth und seine Leute schieben sich enwylangen. Plöglich aber entstand eine rasche Bewegung unter dem Dienstpersonal, man öffnete hastig die beiden Alügel der Eingangsthüre; ein paar Männer in Reiseltleidern, unversenndar Italiener, traten schnell herein — und langsam, auf seinen Stock gestügt, folgte ihnen, mit ruhigem Blicke um sich schwen und sichtlich müde, der Mann, der seines Gleichen nicht hat in seiner

Beit. Ein paar andere Männer, wie er felbst in bürgerlicher Reisetracht, gingen neben und hinter ihm her, aber wie schnell das Alles verhaltnismäßig anch an uns vorübergezogen war, ich hatte doch Zeit gehabt, ben helden zu betrachten.

3ch hatte sein Bildniß, ich weiß nicht wie oft gesehen, ich hatte seviel von ihm durch die mindliche Erzählung von Personen gehört, die ihm nahe gestanden, ich fannte die Formen und Jüge seines Gesichtes — und doch rührte nich seine Erscheinung, doch sam es mir vor, als verstehe ich es sehr ert völlig, was Er sei und in welcher Lage er sich besude. Garisald ist nicht sehr groß, aber er muß eine äußerst krästige und elastische Gestalt gehabt haben, ehe Leiden und Krauffeit und die Bermundung von Afpremente ihn augegriffen und mitgenommen haben. Sein haar ist noch braunlich blond und wenig mit gran gemischt, aber die Sahre haben seine Austiss fatt gefurcht und eine tiese Schwermuth siber seine Etirne gebreitet. Er sieht kraufig, recht eigentlich traurig aus, kraurig und se erbarmungevoll wie mauche Ehristofepse.

Er hatte einen fleinen granen Sut auf, nnd einen weiß nub granen Poudo übergeworfen, ber ihm tief perabbing, ohne es zu verbergen, daß Garibalbi's Gang gebemmt ift. Als er leicht grußend an und verüberging, nud fein Ange auf uns fiel, war er auch icon verüber. Es war Niemand dagewesen, ihn zu empfangen — das Genfer-Comité fam erft spater an — nud allein Stahr hatte dem italienischen helben beim Cintritte in das Haus vollem herzen seinen italienischen Segensgruß entgegengebracht. Ihn hatten darauf die Begeleiter Garibaldi's, fein Arzt und einer der heldenhaften ebeln Brüder Cairoli

eingelaben, bem General in die für ihn bestimmten Gemacher zu solgen, und bert hatte er gang unerwartet ben Obristlieutenant Gustaw Frigpess wiedergesunden, ben wir ein Sahr verher in Como fennen gesernt hatten, wo das Offigierserps der Freischauernarmee Garistaldes im Oktober 1866 Behuss ihrer Anslösung zusammengesemmen war.

Ingwischen murbe es im Saufe lebhaft. Die Englander und Ameritaner maren mit ihrem Gottesbienfte gu Ende und brangten fich nun nach bem Corridor, an welchen Die Bimmer Des General's gelegen waren; auch aus ben obern Stodwerfen fliegen bie Fremben hinnnter, und es mahrte nicht lange fo tam auch die Benfer Deputation mit Feftrednern, mit Damen, welche Blumenftrauße trugen und mit einem ziemlich großen Befolge an, bas fich auf gut Glud ihr angeschloffen batte. Die gange große Salle, Die Treppe, Die Gallerien maren voll Meufchen. Wir auf unferer Bant an ber Band faben und horten nicht mehr viel. Da trat plotlich ein junger iconer Mann in Burger-Rleidung vor mich bin, reichte mir bie Sand, und grufte mid mit meinem Ramen. 3d erfannte ibn nicht: es war ber Obriftlieutenant Guftav Frignefi, ber trene beftandige Baffengefahrte bes Generals, einer feiner ausgezeichneteften Offiziere. Als ich ihn in Como gefeben, batte er bie glangende Uniform eines Garibalbi'ichen Major's getragen, ben rothen, festanliegenben Rod mit reicher golbener Bierrath, Die blanfeibene Scharpe, bas rothe Rappi; und obichon man feinem Bange ben Reiter. anmerfte, war er jo leicht einhergeschritten, bag bas Wort, welches feine Rameraben bamals von ihm fagten: "Der geht in ben Rugelregen wie ein Anberer in's Raffee!"

fehr glaublich geflungen, wenn man in fein festeutschlosseus jugendmuthiges Gesicht jah. Seht in bem schwarzen Rock kam er mir ganz fremd vor.

"Saben Sie ben General gesehen?" fragte er, nachbem wir uns begrüßt hatten. Ich bejabte es. "Und geprochen?" — Wie sollte ich bas? — Dh! Sie muffen mit zu ihm kenmen, ich führe Sie zu ihm, rief er, Ibr Mann ist anch bei ihm! —

Aber ich weigerte mich, ibm gn folgen. Stahr's Name war Garibalbi, wie ich wußte, nicht ein frember: mit mir war bas ein Andres, und er hatte se mide ausgeschen ber General, daß mich dünfte, jeder, der isn bewunderte wie ich, mußte aus Pietät ihm seine Rube gönnen. Indes der Derift blieb bei seinem Billen — und ich ließ mich endlich gern gegen meine besser leberzengung von ibm fortsübren.

Garibaldi's Reifegefährten hatten sich bei dem Arühftüch uiedergelassen, er selbst jaß mit Stahr im Gehrad auf dem Ecksehn, er selbst jaß mit Stahr im Gehrad auf dem Ecksehn, er selbst jaß mit Stahr im Gehrad nud der geben bei Gand reichte, und ich mir dachte, nut deiger seinen nervigen hand, die Du sett in der Deinen hältst, hat er einem Könige, der ihm dies mit einer Alintenkugel und mit Kerker lohnte, gwei Königreiche geschentt, und für sich Richts behalten, Richts — als die Statte, auf der er einfam rastet, sein Bewußtsein und die Bewunderung der Belt — da kanen mir die Thränen in bie Augen, und von Allent, was mir auf dem herzen lag, konnte ich Richts sagen, als die Berte: "haben Sie Dank, daß Sie uns das Beilpiel der höchsten menschlichen Selbstverleugnung gegeben haben!" — "Ich habe meine Schuldigfeit gethan!" gab er mir mit einem Sandebrud gur Antwort, und ebicon fie mich gum Berweifen nöthigten, konnte
ich nicht bleiben. Ich bache immer, bag er Ruche nothig
babe. Und wie ich bann von ihm gegangen war, saß ich
wieder in meinem Binkel mit ben beiben Freundinnen,
und es war mir wie Einem, ber in bie Sonne gesehen hat.

Ich verfannte es darüber, in ben großen Saal bes Saufes zu gehen, in bem die Oeputation und die Bewohner bes Gafthofes und alle Andern, die dazu gekommen waren, seiner harrten, und we er in einer längeren Auseinanderspung seiner politischen Ansichten die Sergen erwärnte. Dann suhren die Wagen vor. Er und sein ganzes Geselge gingen noch einnal an und vorüber, er erkannte mich unter den Umstehenden, gaß mir mit den Worten: "auf Wiedersehen in Genf!" noch einmal die Hand, ich jah ien Den Bagen besteitigen und unter den lauten und wiederholten Vivarufen der Menge, entschwand er unsern Ange-

Se wie ich ihm nachjah, habe ich oft in meiner Ingend bagefessen, wenn ich bas erste Rapitel bes Aruqueschen anbererings gelesen hatte, und wenn ber gange Bug ber gen Often pitgernben Ritter und Ritterfranen vor meinem innern Ange mit glanbensvollem Lieb vorübergezogen, und all bie herrlichfeit nun wieder verschwunden war; und unwillturlich famen bie alten Berte jenes mir so lieben Pilgerliebes mir wieder in ben Sinn:

"Man geht burch Racht in Sonne, Man geht burch Graus in Bonne, Durch Tod in Leben ein!"

Mochte fich bas an Garibalbi bemabrheiten! Modte

sein schönes trauriges Auge nicht geschlessen werden, ehe er als Lohn seines kampfreichen Lebens, die Soune hat leuchten sehen über dem Kapitole des durch ihn befreiten Rom's.

Was der General gesprochen zu benen, die im Saale versammelt waren, erfahrt Sip durch Salpr, der die Etelebnisse dieses Mergens für Euch ansführlicher ansgezeichnet und der auch mehr dabei erlebt hat als ich. — Nach Geuf zum Congresse gehen wir aber nicht. Indes hat Prefessor versprochen, meiner Idee wegen der Traftätlein dert zu gedeusten, und ich habe ihm eine Probe dwon eingesender, wie ich mir sie wirssam dennte. Es sind: "Zehn Artiste wider den Krieg!" — Und damit für heute Lebewohl!

### Siebengefinter Brief.

## Montrene und die gu ihm gehörenden Ortschaften.

Doutrenr. ben 12. Oftober 1867.

Wie im Fluge find die drei Monate in Glion an uns vorüber gegangen, und obicon ber Commer beiß gemejen ift, haben wir auf ber luftigen frifden Gobe nur bie Unnehmlichfeiten ber Barme genoffen. Dan jagt uns, baß ber September und ber Oftober oft noch völlig fommerlich in Glion fein follen; einige Franen, Die ben verwichenen Berbft bort gugebracht baben, ergablen, daß fie im Sabre 1866 noch Ende Oftober in dunnen Sommerfleidern im Mondichein auf der Terraffe gefeffen hatten, und ich will gern glauben, daß es fo warme Berbfte bier gu gande giebt. Dies Sahr aber bat ichon Mitte Geptember ein wefentlicher Enftwechsel ftattgefunden. Die Morgen waren mebr als nur frifd; man fonnte in Glion obne Raminfener nicht aut in ben Stuben ausbanern bis bie Mittagssoune berauftam, bie bann allerbings einige febr icone Stunden, von eilf bis funf Uhr brachte, aber bann murde es wieder falt, und wie die Leute es in ben andern fleinen Penfiouen ausgehalten haben, in benen nicht alle Bimmer gu beigen find, weiß ich nicht. Bir im Rigi Baudois hatten es in Diefer, wie in jeder Begiehung gut. Indeg ba wir nun - wider unfer Borhaben und Erwarten - bod genothigt find, ben gangen Binter bier am Genferfee gu bleiben, jo war es für uns gerathen, zeitig nach Moutreux binunter gn gieben, um bier noch einer guten Bobunna theilhaftig gn werden. Gine gute Wohnung baben wir nun auch gefunden und und in derfelben am erften Oftober bei iconem Better recht bebaglich einrichten fonnen; aber ichen am britten ift das Better regnerifch und falt ge= worden, am vierten war es gang empfindlich falt, Die Berge lagen bis tief bernnter voll Schnee, am fnuften Sturm, Regen, Schnee, wie ich es in meiner oftprengischen Beimath um biefe Beit nie ichlimmer erlebt habe, und bas ift jo fortgegangen bis geftern, mo es beller und beute, mo es milder geworben ift. Die Cegnungen bes maabtlan= bifden Binters fangen Daburd an, mir febr zweifelhaft gn werben, und wir muffen abwarten, wie bas Wetter fich weiter geftaltet, um banach unfere Entichlnife gu faffen. Freilich jagt man uns, ein Oftober-Anjang wie Diefer fei in Moutrenr feit bem Sabre 1787 nicht vorgefommen, und einige ftandige Wintergafte von Montreur ergablen mir von ben Rofen, Die bier am Gee um Beibnachten bluben jollen. Da aber bei bem erften Schneefall in ber vorigen Boche. bie Ruaben aus allen Sanfern mit Sandichlitten, mit Delg= mugen und mit Saufthandichnben bervorgefommen find, fo muffen Schnee und Schlittbabn boch bier nicht gu ben Ungewöhnlichfeiten geboren, benn auf Ausnahmefalle richtet eine gange Einwobnericaft fich nicht leicht ein. Run wir muffen eben gujeben und abwarten!

Da man in bem Wetter nicht an irgend welche weitere Spajiergange benfen fennte, haben wir unfere Zeit bagu angewendet, in ben Mittagsftunden uns in nuferer nächsten Umgebung umzuschauen, und zuzuschen, we wir uns benn eigentlich befinden; und mir sind dabei immer ein paar

Berfe ans bem gebeimnisvollen Tert der Euryanthe eingefallen, in welchem einer der Chore fich in einem bochft tieffinnigen und außerst poetischen Dilemma bewegt. Er sunat:

Man weiß tann nicht am erften Mai, Bas Rofe und mas Madden fei!

Darüber pflegten wir andern profaischen Menichen unn freisich zu allen Jahreszeiten völlig im Klaren zu sein; aber bente am zwölften Oftober des Jahres der Gnade achtzehnbundert sieden und sechszig, habe ich doch anch in tiefsimmigen Zweiseln dagestanden, und es nicht gleich beraussänden können, was eigentlich Montrent, was Berner und was Clarens sei? Denn die drei Ortschaften reißen sich sant aneinander, daß man, wenn man sie durchschreitet, feine Grenze wahrnimmt, während wir sie von Glien, ans der Begeherspektive, sehr zut unterscheiden konnten.

Der weitlichste ber brei Orte, bas liebliche Clarens, bessein Wiesen und Rußbamme, bessen Barten am Ufer und bessen reizende Villen etwas höchst Arten am User und bessen reizende Villen etwas höchst Aben, liegt auf alt kultieirtem Grund und Boden, denn die Römer haken da sown Anziedlungen beseisen. Dberhalb Clarens auf dem Wege nach dem Derse Tavel, bat man z. B. in Mitten alten Gemäners einst einen gut erhaltenen kleinen Merkur von Bronze nud verschiedener römische Münzen ausgegraden, und achtzehnhundertundveir ist in einem Beingarten von Clarens, nuter einem Steinblock, eine kleine versilberte Kupfervale ausgesinden worden, die auch römische Silbermünzen enthalten hat. Im Mittelalter gehörte biefer Leil des Landes den herren des oberhalb Clarens gelegenen Scholes Chatelard. Einer berselben, Girard d'Oron, setze in Clarens seinen Mawer nieder, den Beamten, der in seinem Aamen

Recht fprach. Es war, wie es in den alten Dofumenten heißt, ein gewisser Perrad, des seligen Rubolph Sohn; und von diesem ersten "Mayor" von Elarens, leitet Alles, was hier herum Rayor heißt, und der Rame ist sehr verbreitet, seinen Ursprung ab.

Von mittelalterlichen Baulichteiten ift jedech in Clarens jest nicht mehr viel zu finden. Auf dem Wege, der vom See durch das reinliche not freundliche Dorf nach der Eisenbahn hinaufführt, sieht man wohl ein paar alte Bande, die trot ihrer reinlichen Abpunung und dürzerlichen Sauberfeit doch noch etwas Tendales, wie alte Umwalsungs- oder Thurmmanern in sich zu versteden scheinen, aber sie umschließen teine Kerfer und teine Gefangenen mehr, sondern nur Schennen und Ställe; und in dem einen Sause, das anch jold ein Ställe; und in dem einen Sause, das anch jold ein Ställe; und in dem einen Sause, das anch jold ein Stüd altes Mauerweien in sich birgt, stand der Hausberr heute, ein wahres Bild des Friedens, in breiter Gemächlichteit auf der Schwelle, den Küden gegen die Thürbrüstung gelehnt, seine Zeitung lesend, mährend er seine Pfeise rauchte.

Berner, das sich an Clarens aufchließt und hinter dem großen Hotel du Cygne aufängt, ist ganz in neuer Zeit entstanden. Es ist, wenn nan will, skadticher als Clarens, skadticher und gewerbtreibender. Clarens hat Wiesen, Meiereien, schone Lamme, ein eigentliches Dorf mit Landwirthschaft; Berner hat von dem Allen Nichts. Sein einer Theil zieht sich vom Schwan am Wasser bis zur Mundbung der Bay de Montreur bin, der andre liegt böher an der Staße von Clarens nach Montreur. Ben den ersten han etwa zwanzig Minuten. Vom Ladns

hofe von Clarens bis ju bem von Berner-Montreux fahrt man auf ber Bahn nur brei Minuten; nub ebenfe find bie nächften Stationen von Monfreux uach Chillon-Benteau, und bie ven Benteau nach Billenenve gleichfalls nur brei bis vier Minuten von einander eutfent.

Unfer alter Freund, ber Maler. Bornung aus Genf, fagte mir, daß als er vor etwa dreißig Jahren, jum erftenmale nach Montreur gefommen jei, von bem gangen Berner noch Richts zu feben gemefen mare, als oben ein paar geringe Sanfer boch über ber jegigen Strafe, und ein paar elende Riiderbutten am Gee, wie beren uoch eine auf ber fleinen gandgunge febr malerifch gelegen ift. Sett bat Berner eine Doft und ein Telegrarbenburegn - in benen freilich eine mabrhaft mittelalterliche Unordnung und Unzuverläffigteit berrichen - eine Gifenbabuftation, einen Landungeplat fur Die Dampfboote, eine Apothefe unten am Baffer, einen Gafthof ber Gifenbabn gegenüber; eine Unftalt, Die Rlaviere und Roten vermietbet; ein Filial ber Bedel'ichen Leibbibliothef von Laufaune, eine photographische Anftalt, ber ein fruberer Rarlift, ein ebemaliger Grand von Spanien, ein Bergog von Armero, vorftebt; eine Angabl fleiner Magazine, in beuen man fich mit allem Rotbigen und mit vielem Unnötbigen verfeben fann, und unter biefen Maagginen ift ber fogenannte "Bagar" von Madame Kaber immer ein Gegenftand meines befonderen Bergnugens, feit ich ibn von Glion ans zuerft befuchte.

Monsieur Saber war, wie man mir ergabit bat, früher jeines Zeicheus ein Brieftrager, ber aus irgend einem Grunbe seinen Abschieb genommen hat. Madame Kaber aber war eine ruftige und gescheitte Fran — sie ist Beides

auch noch beute - und fie mar es, Die auf ben Bebanfen fam, einen gaben augulegen. Man fing bie Gache flein an, fie fieht auch noch nicht prachtig aus. Es ift ein niedriger, burchaus nicht großer Raum, in bem Saufe Dicht neben bem fleinen Poftbureau. Der gaben bat ein paar breite Chaufeufter, Die eine reinliche Martife beichattet, nud vor benen eine icone grungeftrichene Bauf befindlich ift. Bon Commis, von eleganten Berfanferinnen ift bier feine Rebe. Dadame Gaber, mit bem eng anliegenden bunkeln Rattun=Anguge ber maabtlandifden gand= frauen und mit ber ichwarzen Tellermuge von Taffet, von ber bie ichwere Tullipipe loder um bas Beficht fallt, ift Die Geele bes Beichaftes; eine andere, etwas hinfende, altere Perfon, ebeufalls in Landestracht, ift ihre Gebilfin, und meine junge, febr gescheidte Greundin, Die funfgebu= jabrige Louife, ift der Lehrling, der fich gang vortrefflich anlagt und überall Befcheid weiß. Rur in einzelnen feltenen Momenten wird Dir. Saber fichtbar, wenn er wie die Geftalt Napoleon's in Solten's "altem Feldherrn" im Sintergrunde über bie Bubne ichreitet, aber ich glaube, Monfieur gablt nicht eben fur viel in Diefem Sandlungsbanfe.

Bas nich an diesem Magazine interessiert, ist seine Biesseitigeit, sein Reichthum in der Enge, seine Ausgiebigseit beit dei unscheindarster Gestalt. Es konnt mir immer wer wie die Tastoe des Unbekannten in Chanisse's Peter Schlemibl, and der Alles und Jedes hervorgeholt wird.

Saben Sie ichmarzes Sribenzeng? — Du Taffetas? ou du Grenadin? fragt Madame gaber. — Gin Pafet Stearinlichte! — Louise! des bougies! ruft sie ber Kleinen 311. - Beigen Gie mir Reisebeden! - En quelle couleur, Madame? - 3d mochte eine englische Thefanne! - De combien de tasses, Madame? - Saben Gie Pavier gum Troffnen von Pflangen und Rafernadeln? - Mais assurement, Monsieur! - ober wie fie bier in ber Reget provingial gn fagen pflegen: parfaitement, Monsieur! - Forbern Gie englische Rravatten ober Binbfaben und Stride, Regenichirme ober Arbeitstafchen - forbern Gie Cold cream oder Ihran - feine Beine oder Stiefelwichje - Tullftidereien ober guffragen - Porzellan-Gervice, Photographien, Bollftidereien, Bundlichte - Apfelfinen ober eiferne Edrauben - fordern Gie, mas Gie wollen on ira vous le chercher! Und wenn Sie - wie jener Spanier, Der bei bem Befnch eines großen Parijer Maga= gines das Wort Falbalas erfand, um einem Parifer gu beweisen, daß in Paris Doch nicht Alles zu baben fei von Madame Saber einen "Carabillion" begehren murben, io wurde auch fie, wie jene Berfauferin, Die bem Gpanier obne Beiteres eine Rleidergarnirung vorlegte, Die Davon Den Ramen Falbalas behalten bat, irgend eine Kravatte ober eine Epielerei aus irgend einer Ede ihres Bagars bervorholen, und es Ihnen mit einem freundlich fragenden: C'est ça? fo guverfichtlich binreichen, daß Gie - glauben wurden, eben bas gefordert zu haben, und mit Ihrem Carabillion beruhigt nach Saufe geben murben, gleichviel ob es eine vorgasflutbliche Lichtscheere ober eine ber nen= erfundenen Ginfabelmafchinen mare, Die gu benugen man geschicft fein und gute Augen baben muß.

Oben in bem engen Cadfagiden aber, bas ben Bagar pon bem Poftburean trenut, bat Mabame Saber nun

neuerdings einen wirflich fehr eleganten Laben von Parpnub Leberarbeiten und abnlichen Lurusgegenständen eröffnet. Dem steht ihr Sohn vor, ein junger Mann, der außer seiner Muttersprache ichon beutich und ich glaube selbst englisch spricht, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn das Sans Kaber zu einem Sause von Bedentung in die Sobe wachsen wurde.

Anch eine Delitatessen-haublung, eine Mobewaaren-haublung, Stiefels und Schuhmagagine, zwei Laben mit Belgichnisereien, eine Maison de Confections de toilettes, ein paar Pugmacheriunen und Schneiberiunen, Beißstiefereien u. f. w. sehlen nicht, und — wie gesagt, Berner bietet veruünftigen Anprüchen in biefer Beziehung, was man von einem Dorfe nur irgend wie erwarten fann.

Moutreur, das oben mit ober gleich nach der vortrefflichen Apothefe von Mr. Mellet aufängt, ift im Gegenfat zu Verner ein fehr alter Ort, und wird ein gut Theil Umgestaltungen nöthig haben, um sich seiner jesigen Barde als modischer Anrort auch nur einigermaßen augupassen.

Man braucht, von Berner kommend, auch nur nach Montreur bingublicken, um zu jeben, daß dies Legtere nicht von gestern ist. Die Odder der gundelten Ause der Sobie lehnenden Auser haben mit ihren sie überragenden Spigen und kleinen Thurnen, noch etwas von dem Charafter der "festen Saufer", und die johne kleine Kirche am Ause des Rigi Bandois spricht es in dem feinen Thurnen deutlich aus, welcher frühen Zeit sie ihre Entstenung zu verdanken hat.

Moutreur gehörte einft mit feiner ganzen Umgebung ben herren von Oren, und ben Thurm ihres einstigen burgartigen Siges, ber jest in ein zwischen ben beiben Pensienen Bautier gelegenes Bobubaus bineingegegen ober mit biefem Saufe umbant werden ift, balt man für bas altefte Webaube bes Ortes.

Nach ben Unterjudungen eines ichweizer Geschichtsterichers sell er nech ätter als selbst ber greße Mittelburm von Chillen, und wie dieser ein Wartthurm, wer weißes wetchen Wölferstammes, gewesen sein. Die Bahrbeit bieser Thatiache fann ich weber beweisen, noch will ich sie in Zweisel ziehen. Daß die Wande des Thurmes nugewöhnlich die find, daß sein Wertal sehr alt ist, habe ich aber selbst geschen, denn das Sans, dessen Terepen sicht dem Thurme hinziehen, gehört dem greisen Arzte, Dester Buenged, dessen bei auch eine fragistumen und verstäungen, auf benichen und beimischen Univerwertstäten gebildert Mann, sehr vertseibalt bemährt hat.

Der afte Sie ber Seigneurs b'Oren bat aber im Mittelatter bed nicht ausgereicht, bie numedneuten Hörigen und bie Burger und Landente ver ben lleberfallen ber feinklichen Nachbaru zu beichfüßen, und eben besbalt batten bie Gerren von Oren, nach einem llebereinfemmen mit dem tamaligen Landesbertn, bem Grafen von Sasvou, es übernemmen, ein feites Schloß in der Herrichaft Chatelard zu banen, deren Namen es erhielt. Kin die Dieulte, welche die Bewehner von Montreur, froh endlich einen fichern Jufluchtsert zu bekemmen, den herren von Oron freiwillig bei dem Schloßban leifteten und Manner und Kranen gingen abwechselnd Tag für Tag an's Wert — vertieben die herren von Oron ihnen dagumal die ersten

<sup>15</sup> 

Areiheiten. Die Montreuxer gewannen das Recht, sich für die Verwaltung ihrer Kommunal-Angelegenheiten selber brei Syndici zu wählen, und später knuften sie von Gerard von Oron sich mit dreihundert Livres ein für allemal von der Verpflichtung frei, ihrem herrn Semenu w bezahlen, wenn er oder einer seiner Schne zum Ritter geschlagen wurde, wenn die älteste Tochter des Hauses sich veresellichte oder wenn das Oberhaupt des Stammes "über das Weer sinanszog!" — Es waren das die Pringenspanagen, die Pringessimmenstener und die Kriegssteuern in Miniatur, von denen man sich befreite.

Inden nicht allein der Thurm des Buengob'ichen Saufes ift so alt, es sind auch unter ben gewöhnlichen Bechnhäusern einige, die sich ihres Alters rübmen können. In dem engsten Theile der Straße, welche von dem einen freien Plage zu dem andern, oder wenn man will, von dem einen Röhrbrunnen zu dem andern schrt, haben wir antleinen, reinlich gehaltenen und neugefunchten Saufern die Jahreszahlen 1576, 1585 und 1648 geschen, und an dem start berniedersteigenden Bege, der von dem Röhrbrunnen nach der Pensien Moser binabsührt, fanden wir über einer Thure die Jahreszahl 1615.

Was Moutreur so malerisch macht, ift seine Lage hoch oben auf ben beiben baumreichen Telsenviern, burch welche die Baie sich ihren Weg gum Ger gesucht hat. Ein ichon geschwungener Brüdenbogen spannt sich weblgemanert mit gefügt über die tiefe, tiefe Kluft. hinter ber Brüde steigen bie gelblich braunen Kelsgeschichte bes Rigi Baudois in gactigem Gestüft hinauf. Die Baie stürzt schaumend an ihnen hinunter und vorüber, und niemals noch sind

wir über bie Brude gegangen, ohne stehen zu bleiben und hinab zu sehen in bas Braufen und Wogen der weißlich grünen, schaungefröuten Wassernaffen, die so pfeisschnell zu Thale schießen, als könnten sie nirgend Ruhe sinden als in der fausten blauen Aluth des See's.

Es ift ein febr malerifder Puntt ober, wenn er viel= leicht bas nicht mare, ift es ein immer wieder feffeln= der und überrafchender Unblid. Das Durcheinander von alten und neuen Säufern, von Schuppen und Sütten, bas man an ben beiden Abbangen ber Gelfen, nach bem Gee an, gwijchen ben Garten und Baumen und Biejen überall por Augen bat, biefe völlige Unregelmäßigfeit, ber boch nirgend Die Spur ber ordnenden Menichenhand fehlt, welche bas Gingelne geichaffen bat; bas wilbe, bem Beichaffenen Berftorung brobende Montrenx = Waffer, ber weite Gee und bruben Die aange lange Reibe ber ichneebedecften Bergriefen von der Mignille D'Argentiere, Die noch jur Mont= blancfette gehrt, und bie binter ber Deut du Mibi in bem Mhonethale fichtbar wird, bis gn ben Rochers be Demife und ben Telfen von Meillerie - alle Tage fann man's jeben und immer mehr und mehr bewundern.

Ein anderer Punkt, der mich in Montreux, so oft ich ish betreten, festsbielt, ist der Plag oben au dem ersten Röhrbrunnen in dem Orte. Ein paar der größten und schönsten Saufer liegen, sich breit hinstrefend, wie ein freier Mann, der sich's wohl sein läßt auf seinem Grund und Voden, zur Einken der Strase. Die behagtiche Rampe, das weit über den der Stockwerken verspringende giebelatig geschwungene Dach, das das Saus noch über seine Grenze hinaus beschüpen will, haben Etwas, das zum Giutritt

labet. Man benft, ba muffe ber Gaft, ba muffe ber Wanderer willfommen fein. Bur Geite Diejes Saufes fteigt eine Strafe in Die Enge auf, Die Banfer ruden ba gu= . fammen, oben ift bie Strafe abgeschloffen burch ein bobes Saus. Aber von all ben Treppen und aus all ben Saufern und Sofen fommen gegen ben Abend bin, Die Denichen und Die Thiere gn bem Brunnen beran. Da fteben bie Franen in ibren ichwarzen Sauben, die an einem ber Brunnenbeden mafchen; ba fteben und lachen bie jungen Mabchen, welche ibre Gemuje gleich am Brunnen puten. Da fommt ber ruftige Buriche mit feinen vom Bergweg muben Gaulen berunter, und aus bem Saufe in ber engen Strafe, fieht von ber bolgernen ganbe, beren gange Banbung mit bellleuchtendem gelbem Mais behängt ift, Die alte icharfblidenbe Baabilanderin bernieder nach dem Manne, ber Die brei iconen ichweren Rube mit ben breiten Stirnen Die fteile Strafe in ber Traute binabführt. Der Sund will, wenn Alles fich erfrifden gebt, auch nicht babinten bleiben. Giligen Schrittes ift er Allen balb vorans, und es fennen ibn auch Alle. Riemand widerfest fich, wenn er fich an ben Brunnen brangt; nicht bie Magbe, nicht bie Ruechte idenden ibn von bannen, wenn er boch auf ben ftarfen Sinterfußen aufgerichtet, Die beiße Bunge trinfend in bem Brunnen fühlt, und felbft die Rube beben faum Die großen Hugen nach ibm auf, jo gut ift Alles bier mit einander befannt, jo guter Frieden maltet gwijchen Allem mas hier lebt. Cogar bie Tanben und bie Schwalben und die Doblen, Die bald boch, bald niedrig, balb in engen, bald in weiten Bugen biefen fleinen Plat umfreisen, find wie eingebeimft in biefe Welt. Und bagu

funkeln die seuerrethen blühenden Granaten in dem Garten, der an der audern Seite der Strasse sich in Terrassen niederzieht, von denen der Schnee wieder weggeichmolgen ist. Dazu blühen die rothen und weisen Rosen, dazu schimutern an den niedrig gehaltenen Spalieren die Trauben im lepten Schein der Abendienue — der Abendienue, deren Sinken und nicht des Lichts beraudt, denn sicht der Lichts beraudt, denn sich fleigt es emper an den weisen Spigen der Becea de Chambaro, und die prachteolse Kuppel des Mont Grammont und der Dent Doche schimmern, als sieke der Wiederschein der hier nicht sichtsaren in Purpur glühenden Deut du Midi auf sie gurück — heute wie gestern — und immer nen mutimmer ein übernassigendes Schauspiel.

Run raffen die Frauen ihre Leintscher zusammen, num ichwenfen die Mögde noch einmal ihre Kübel aus, die Arbeit ist gethan. Der Anecht schnalt mit der Junge, die Pferde selgen seinem Zeichen, sie wenden sich zunge, die Hechen die Kühe heben die schenen Kuse enwern ind nuch aus der Verzeschöfe niederströmenden Kute enwer, nuch laufiam schreitend, daß die Gloden sauft ertlingen, während den Thieren noch das Wasser von der breiten, satten Mäulern niederträust, geht jedes den wehlbefannten Weg, der wohlbefannten Stätte zu und die Senne ist hinter dem Jura niedergesunken, und es ist wieder ein Zag zu Ende auf der schofen Erde, in der Welt, der kleinen Welt, die wir jest die unsprennen.

Den 21. Oftober.

Wenn ich bier umbergebe und febe, wie jeber biefer fleinen Orte feine Apothete und feine Leibbibliothet, feine

Handwerfer aller Arten hat, und wie man sich hier se gut einrichten und mit allem Rötsigen werselen kann, und ich benke dann an die saft bicht vor den Thoren von Rom gelegenen Städtschen zurück, in benen Römer und Krenebe von allen Nationen ihre Billegiatur zu halten pflegen, an: Albano, Arriccia, Genzano, an Castel Gandolfo und Krascati — so mache ich meine Betrachtungen über den Unterschied zwischen Kreiseit und Knechtschaft, zwischen Selbstregierung und Bischutsbung billigen Kaufes.

In Arthjahr sechsundsechsig vort gewesen sind. Alles, als wir im Frihjahr sechsundsechsig vort gewesen sind. Alles, aber Alles war seit zwanzig Jahren vort zurückgesemen. Die Brunnen auf dem Platse waren versiegt, die Bassertleitung war zerbrechen und Niemand da, der das Geld zu ihrer herstellung hätte liefern mögen. — Die Haufer waren verfallen, das Gras wuchs in den Straßen, und selbst das Kasse, diese Junichtsect des italienischen Bolses, war so beruntergesommen, se höhlenartig und schundig, daß es mis, obsichen die sieden Monate in Rom uns in diesem Betrachte nicht verwöhnt hatten, anwiderte und wir nicht einzutreten im Stande waren. Innge starte Bursche und träftige Mädschen lungerten, ohne Etwas zu arbeiten, und es war sein Senntag, sein Keiertag, auf den Straßen, vor den Thüren berum. — Es war staurig anzuschen.

Hier ift bas Bolf in hohem Grade arbeitfam, Manner jo wie Araueu. Ich habe bas feit ben funf Monaten, bie wir unn am See find, überall gefunden, und babei flud sie verhältnismäßig sehr gut unterrichtet, aufgeklart und leseluftig. Wo man einen Menschen in ber Reiersttunde vor seiner Thure sigen sieht, lieft er gewiß die

Beitung. Ein hier seit Sahren lebender Fremder, erzählte nitt, daß allein hier in Montreur und Verner, welche zusammen ein paar tausend Einwohner zählen, dreihundert Beitungen von den Einwohnern gehalten werden; und allerdings haben diese freien Bürger ein ganz anderes Interesse daran zu erfahren, was sich in ihren Lande und in der Belt zuträgt, deun Isder von ihnen hat in jedem besenderen Kalle über das, was in seines Baterlandes Angelegenheiten zu geschehen hat, seine Weinung in die Baazichale zu legen; und weil er das weiß, hat hier ein Seder, auch der Dienende und Undemittelte eine gewisse scheftertilde Haltung, die mir immerfert sehr wehlthnend entgegentritt.

Die breihundert Jahre seit der Kirchenresormation, haben bier in diesen freien Tande, eine greße Kultur in dem Bolle erzenzt, und was Calvin's, in Bezug auf die Beltsschulen umsterhaftes Regiment, in dieser Beziehung für die ganze Schweiz gewirft hat, ist nicht boch genug anzuschlagen. Benn ich hier Sountags ein paar Dienstmädben, ein paar Birgertöchter oder oft and steine Schulmädben auf den Schwellen der Hausthuren bei einander siehen und einander werlesen höre, so dente ich auch wieder an das arme Boll im Kirchenstaate zurück, für das Lesen und Schreiben zum großen Theile noch geseinunisvolle Gaben sind, deren sie nicht angenessen, sie an einem neuen Pfungstage mit biesen wunderfamen Künsten zu begatabigen.

Benn wir in Florens, und vollends mit freisinnigen Romern von Politif zu sprechen pflegten, und sie bann immer mit ihrem zuversichtlichen: e vero, l'Italia ba ancor da fare molto! ma l'Italia fara da se! (Stalien hat allerbings nech viel zu thun") bazwiichen infren, webei sie an itgend welche greße pelitische Unigestaltungen bachten, fennte ich es selten untertassen, ein bescheitenes "wer allen Dingen seinen nut jchreiben zu ternen!" bingunjügen. hier im Waadtland fann Jeber lesen, schreiben und rechnen, und mehr als bas. Bas mich aber vellentes auf bas Angenehmste berührt, das ist die Vildung ber weibeichen Dienstiebeten aus ben französischen sewhl als aus ben bentichen Kantenen.

3d bin nicht lange genng im lante, um abidließend über fie urtheilen zu fonnen, aber fewohl in Gent, wie in Glien und bier in unferm Saufe, maren wir von fungen Franengimmern bedient, theile von bentiden, theile von frangoniden Edweigerinnen, beren Bilbungsgrad benjenign unferer weibliden Dienerinnen bedentend überfteigt. 3d meine damit nicht allein, bas fie ") weientlich beifer unter= richtet waren, ale Die uniern, fie batten auch eine viel flarere Ginficht über bae, mas fie wellten und mas ibnen frommte. Jebe von ibnen batte einen Plan fur ibre Bufunft, ber nicht allein barant binanslief, einen Mann gu befemmen, melder fie ernabren fellte; aber allerbings werden ibre Dienste bier and borvelt je bed begablt als bei uns, und fie baben alfe eber Ausficht Envas ver fich gu bringen und gu einer eigenen Gelbftfandigfeit gu ge= langen, als bie bienenben Franen bei uns.

<sup>\*)</sup> Spatere Unmerfung. Ich habe im Laufe eines Jahres in ten verschiebenen Saufern funf folder tienenben Dabchen fennen fernen.

Unter Diefen funf Mabden maren brei Frangofinnen, zwei Deutsche, und bieje Letteren waren ben Erfteren uch bebentend überlegen. Gine Diefer bentichen Schweigerinnen, Die uns burch feche Monate bebient bat, fonnte grabegu für ein Mufter ihres Standes gelten. Gie mar bie Tochter eines Schulmeifters aus Burgborf im Canton Bern und Dieute feit etwa gebn Jahren in verschiedenen Stellen. 3bre Arbeitfamfeit, ihre Unverbroffenbeit, und namentlich ibr antmutbiger Bunich, es "ben Leuten recht zu machen" . waren fich immer gleich. Dabei blieb ihr Ginn bei ben ichwerften Arbeiten, in einem unrubigen Sanfe, immer rubig, immer frei. Ginmal, balb nachbem wir in's Sans gefommen maren, batte fie eine Gedichtjammlung bei uns gefunden, Die man uns zugejendet hatte. Gie bat um bie Erlanbniß, fie bann und mann, wenn fie Abends nicht gar gu mite fei, mit fich nehmen gn burfen, und wir machten uns bas Bergnugen, fie ihr gleich gn ichenten. Darüber batte fie eine große Freude. "Run fann ich Dieje iconen Gebichte body allmablich auswendig ternen! fagte fie. Es thut einem Menichen gar ju gut, wenn er jo alle Tage bei ber gleichen Arbeit ift und feine Gorgen bat, daß Ginem dagwijden einmal fold' ein Gedanke ein= fällt, ber Ginem ein Troft und eine Ermutbigung ift, und baß man fich an folch' einem Schonen erfreut!" -3d habe bie Borte grabe nachgeschrieben, wie fie fie mis fagte. 3br feines Empfinden, ibre richtige Urtheilefraft, ibr Tact gegenüber ben verichiedenen Perfonen, Die fie gu bedienen batte, blieben fich immer gleich; und wenn ich fie mit einer guten Angabl ber Frauen verglich, welche ihre Dienfte gu forbern batten, ift mir mandy liebes Mal bas

Bort digarc's im Barbier de Seville von Beaumarchais eingefallen: "aux vertus qu'on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent digne d'être valet?" —

Gines Tages, als wir ichon gute Befannte und Freunde geworben maren, fprach Lina uns ben Bunich aus, ben Dienft in einer Penfion wo möglich mit bem meift viel leichteren Dienfte in einem Privathaufe gu vertaufchen; und wenn es anginge eine Stelle gn finden, in ber fie und ihr Brantigam, ein gelernter Runftgartner, gufammen als Chelente eintreten fonnten. Gie bolte, um uns gu beweisen, daß fie einer Empfehlung werth fei, ibr Atteftbuch berbei, es maren ibr barin von einer burgerlichen Familie und von einer bentiden, am Thunerfee begüterten Gurftin, benen fie gedient batte, bie beften, ehrenvollften Beugniffe ansgeftellt, und jedes biefer Bengniffe begann mit ben Borten: Die Burgerin Ling Dt .... bat in meinem Saufe fo und fo lange als Sausmadden u. f. w. gelebt. - Das flang anders ale jenes bei und in ben Dienft= buchern von ber Polizei beliebte "die unvereblichte Marie u. j. m."

Der ganze Unterschied zwischen bem meuarchischen Polizeistaat und der Republik flang mir aus den Zeugnissen eines armen Mähdens entgegen. Es ist ein ungeheurer Unterschied, ob der Arme, der seine personlichen Dienste vermiethet, es von Kindheit und Jugend an vor
Augen hat, daß weder Armuth nech verfaltnismäßige Unwissenheit, noch die Art seiner Arbeit, so fern er sich nicht
entehrt nud so fern er seine Pflicht thut, ibn jemals des
Rechtes berauben kennen, das der Reichste und Gebildeteste

als feine Ehre anfieht, des Rechtes, ber Burger eines freien Landes gu fein; ober ob er von Ingend auf bie Erfahrung zu machen bat, baß feine Armuth und ber barans erwachsende verhaltnigmagge Bildungemangel ibn obne Weiteres gu einem Gegenftande bes Diftraueus fur bie Beborbe machen, welche fur ibn ber Bertreter ber Regierung ift. Es ift eine Erhebung fur jedes mit Bernunft begabte Wefen, fich fagen gu tonnen, Die Regierung bes Landes, Die fich aus meines Gleichen gufammenfest, beichnist mid; es ift ein bemuthigendes und entfittlichenbes Befühl, fich fagen zu muffen, Die Beborbe, welche über mich Gewalt bat, überwacht mich. Denn unter einer miß= trauischen polizeilichen Aufficht ftebt in ben alten fontinen= talen Monarchien auch ber angesebne Mann; und ich habe bier in der Schweig oft begreifen lernen, mas Seinrich Simon meinte, wenn er ungeachtet feiner tiefen Liebe fur fein Baterland Prengen, in ben langen Jahren feines Erils oft feufzend zu fagen pflegte: "ich fürchte, ich murbe gu Sanfe nicht mehr leben fonneu!"

# Achtzehnter Brief.

## Die Waadtlander und der Weinban.

Montreur, Anfang Nevember 1867. Bu ber Welt brangen neuß es ein paar Tage gefturmit baben. Bier bei uns in unferer ftillen Gde merften wir es baran, bag ber Gee jo bobe Wellen ichtng und fie mit lantem Echalle an bas Ufer warf. Die guft mar trube. ber Simmel bewolft und die Mowen, deren es bier eine große Angabl giebt, ichoffen freischent in nurubigem Alnge über bem Baffer bin und flogen leuchtent und wie vom Minbe getrieben, burd bie guft. Gie faben noch viel glaugenber als gewöhnlich aus, wenn fie an ben bunteln Bergmanben vorüber jagten, und bann, mit einer ploplichen, icharfedigen Bewegung ibren Sing umbraden, und fich binabientten in ben Gee. Die vielen Momen und Die Gilbertander. aus beren Gefieber elegante Rragen und Muffen fur Frauen gemacht werben, geben bem Gee ein eigenes Leben. Bier, funt, feche folder Bogel babe ich oft an rubigen Mittagen nebeneinander auf bem Baffer figen und fich bei feiner fanften Bewegung im Connenideine ichanteln feben.

Sente ift die Luft wie im Arübling mild; bafür ift benn and auf ben Soben bie schoe Bliebung in biesen warmen Stunden über dem Sobnee erblibt. An allen Abhängen ber Soben haben sich ihre buntelgrünen, ber Kächervalme abnild gestalteten Blätter träftig eutsatet, und in ihrer Mitte steigt nun ber hellgrüne saftlige Stengel

mit der schöngesernten, weißlichgrunen Bluthe, wie der Sahreszeit zum Trobe, gang vergnügt emper; und man geniest es mit jeder selchen nen herverbrechenden Pflanze wieder, daß man im Breien und nicht in den einbannenden Manern der Städte, daß man nicht im Norden lebt, wo der Schnee sich für Menate und Monate, alles Leben bedeckent, über den Boden lagert.

Die gange Beit ber bat es bod immer ein ober bas andere Blumden, ein ober bie andere icone Flechte, ein ober bas andere friiche Grun gegeben, bas man mit nach Saufe nehmen und an bem man fich erfrenen founte. Bis vor Rurgem blubte ber Laurns nech überall und bie Monateroje bing oft bod oben zwijden ben 3weigen irgend eines Tarnoftrande bernieber. Roch vor vierzehn Tagen, ebe ber ftarte Groft eintrat, fanden wir Magelieb, Ramrannla, Ringelblumen und rotben Rice auf allen Matten; bann, als es ichen gefroren batte, hielten fich Die grunen Blatterfrenen ber Boliemild ned gang frane und fed auf ibren rothbrannen Stengeln an bem Rand Der Bergmäfferchen, und wir nahmen alle paar Tage einige frijche Pflangen bavon nach Saufe, um unferm Blumenforb bamit an Bilfe gu fommen, ber uns am Benfter ben beimifchen Blumentiich erfest.

Diejer Blumenferb ift nun freilich bas einfachste Ding von ber Welt. Ein Kerb, in welchem man uns einmal Tranben brachte — eine füchtige Lage Sand, ein Theil ieft aneinander gedrücken Moofes, bilden feine Unterlage, nub nun haben wir, was wir sinden fennten, an einzelnen grünen Beisern, Laruns nub Tarns, Kärchen und Verbeeren, Stechpalmen und Mahonien, Sagebutten mit ihren rethen

reisen Früchten, und Die schwarzen Beerenbolden des Epheu, und Wolfsmilch und Ringelblumen, nebeneinander hineingestectt, bis es einen ganz luftigen Anblick gegeben hat, den wir uns immer wieder bereiten können, und mit dem wir unser Etilleben erheitern, das einen täglich wachsenden Reiz für uns gewinnt.

Alle Tage von gwolf bis zwei Ubr geben wir fpa= gieren, und wenn man fonft nur Anlage bagn bat, fann man bier fo ant flauiren wie in Paris ober in London. Wir fteben bier auch bisweilen wirflich eben fo anbachtig vor ben Labenfenftern biefer fleinen Ortichaften ftille, wie vor ben Aunsthandlungen und Magaginen in ben großen Stäbten, und machen bier uniere Betrachtungen fo gut wie bort. Bei unferm Bernmichlenbern baben wir übrigens bemerkt, daß bie Sandwerfer bier zu einem großen Theile Deutsche fint, ober boch ans ben beutschen Rautonen ftammen. Die Schneiber, Schubmacher, Sattler, Rlempuer, Rurichner u. f. w. find faft burdweg Dentiche ober Deutsch-Schweiger; Die Maurer, Die Steinsprenger, und Die bei ben Wegebauten beschäftigten Leute, baben wir bingegen meift italienisch frechen boren, und auf unfere Un= fragen erfahren, baß fie nicht ans ben ichmeigerifch=italieni= ichen Rantouen, jonbern wirflich ans bem regno, wie fie and bier bas geeinigte Stalien gleich ben Romern furzweg nannten, berübergefommen waren. Gie flagten Dabei, daß Sandel und Gewerbe im Ronigreiche febr barnieberlagen und fürchteten Richts fo febr als einen neuen Ariea.

Bou bem segenannten natürlichen und boch so unuatürlichen Racenhaffe, an ben bie Reiegöfrennbe und Kriegsherren bie Menschheit gern nech glauben machen nichten, habe ich übrigens bier in ber Schweig, wo Deutsche, Krangosen und Staliener, in einem Staatsverbande auf engstem Ranme zusammen wohnen, noch feine Angeichen gefunden. Sie seben im Gegentheil in ben Beziehungen, welche sie selbst in Treiheit seftgestellt haben, sehr friedlich nechen einander, benn es ist Niemand vorhanden, der seinen Bortheil darin sindet, sie gegen einander zu hetzen, wie die Corpsburschen es auf ben bentscheil Universitäten mit ihren Doggen thun.

Die Bielfprachigfeit bes Landes hat vielmehr für bie allgemeine Erziehung Des Bolfes etwas fehr Forderfames. Nicht nur, baß beguterte Eltern ihre Cobne in bie fprachlich fremde Proving fenden, nun ihnen mit ber Renntniß verschiedener Sprachen eine großere und freiere Erwerbsfabiafeit in geben; auch Die Unbemittelten fuchen ibren Rindern ben gleichen Bortheil gugnwenden, ben Tochtern ebenfowehl als ben Gohnen, und man thut febr wohl baran. Aber man ftogt bie jungen Franenzimmer babei nicht wie es bei uns in biefen Standen gefchiebt, auf gut Blud in Die Fremde und unter Die Bente, fonbern man führt grade aus, was ich in ben "Dfterbriefen" fur bie Maddenbilbung jo bringend vorgeschlagen babe: man giebt fie formlich in die Lebre. Man lagt fie ein Sabr bei einer Raberin, Schneiderin, Pupmacherin, ober in einer Penfion ober in einem Magagine ohne Behalt, gegen volle Berfoftigung und Wohnung arbeiten, mahrend fie die Sprache erlernen, und banach einigt man fich über bie weitere Stellung und über bas Gehalt bes weiblichen Lehrlings. 3d babe bie jungen Madden aus ben beutiden Provingen, benen ich bier in jolden Lehrverhaltniffen begegnet bin, gefliffentlich über ihre Lage befragt, und fie waren fammt und jonders gut bei ihren Berrichaften anfgehoben. "Bir muffen brav arbeiten, bieß es jedesmal, aber man ift nicht bart mit uns!" - und wenn bie und ba auf meine Erfundigung auch ber Beicheid fam, bag bie Echlafftuben nur flein maren, jo meinten fie bod "man fonne ja aber bod von Morgen bis Nacht Die Benfter anithun" und bie Roft nannten fie immer "gang vorzüglich." -3mei von ben Madden, Die ich fenne, gingen noch gunt Confirmanden-Unterricht und Die Eltern batten ihnen Die Dafür notbige Beit bei ben Lehrherrichaften "gleich ausgemacht!" - Gie nannten fich, je nach ibrer Etellmig in Den Geichaften: Lebrtochter ober Gebilfinnen. Wir find bei Mademoifelle Genton (meine Edneiberin) jest zwei Lehr= tochter, Die Andern find ichon Gebilfinnen und Arbeiterinnen, iaate mir vor ein vaar Tagen eine innge Seletburnerin.

Die fremben Sansfranen, welche hier leben, zieben im Gangen für ben Dientt im Sange bie Madden aus ben bentichen Kantens vor. Sie behaupten, die Genferinnen und Baabtländerinnen gäben sich, wenn es nicht in ibrer eigenen Birthschaft sei, nicht gern zu greber ober ichwerer Sansarbeit ber, weil ihnen immer bie Möglichfeit versichwebe, im Austande als Bennen, bei geringerer Anftreugung hößeren Lehn zu erzielen; und man faum ihnen das natürlich nicht verbenten. Gute Manieren haben die Kranen und Mätchen sier innunt und sonderes; bat nun seld eine manierliche junge Person ein paar Jahre in England ober Frankreich als Kindermärterin ober Nächerin gelebt, die dertige Landessprache zu ihrem Französsisch noch

dazu gelernt und sich in Sandarbeiten vervollsemnunet, jo geht sie dann als Geuvernante, die zwei Sprachen lehren fann, ihren Weg weiter, und wird als Dame gehalten, was ihr als Dienerin in der Heimath nicht zu Theil werden würde. Trogbent habe ich Frauen jedes Allers hier in den Weinbergen unermüdlich bei der Arbeit gesehen, und der Weinbau ist schon wegen des innuerfort nötbigen Anfackens des Bodeus um die Rehstäck ber, da das Erdreich bart ist und schuell wieder zusammen trocknet, sicherlich feine leichte Arbeit.

Der Baadtlander ift aber, wie biejenigen behaupten, welche ibn genau fennen, vor allem Andern Winger und amar mit Leidenschaft Binger. Bulliemin, ber eine Monographie bes Waabtlandes geschrieben bat, jagt von ibnt: "wie mubevoll bie Bearbeitung bes Beinftodes auch fein mag, ber geborene Binger trennt fich fcwer von ber in feiner Samilie berfommlichen Arbeit. Es ift ibm wohl auf ben Sugeln, auf benen er von Rindheit an Die Conne auf und nieder geben fab und beren Boben er mit feinem Schweiße getranft bat. Er liebt bie Pflange, um berentwillen und zu ber er fich fo oft berabgebudt bat, obne baß fie feinen fraftigen Naden beugen tonnte; feche Tage in ber Boche bat er an bem Beinberg fich mibe gearbeitet, und ben fiebenten gebt er bortbin fpagieren. Alt und matt ichleicht er boch noch jeden Morgen nach bem Beinberg, und wenn er bort felber Richts mehr ichaffen fann, lebrt er bie Jungen, wie fie bie Reben gu bebanbeln haben, beren er Jebe wie feine eignen Rinder fennt."

Bann ber Beinban im Baabtlande zuerst eingeführt worden, ist wie nir scheint, nicht genau festgestellt. Die Bemald, Im Genfeiter.

Gineu behaupten, daß ichon bie Romer bier am Gee Bein gebaut haben, und bas ift febr mahricheinlich, ba fie bier große und fefte Riederlaffungen gebabt baben. Dan will es aber jum Ueberfinffe burch einen mit einer Inidrift verfebenen Stein beweisen, ber bei Gully unweit Laufanne gefunden worden ift, und ber einem bort errichtet gewesenen Badne-Tempel augebort haben foll. Rach Andern beißt es, Die icon früher ermabnte Burgunder gurftin, Die gur mothi= ichen Geftalt, zu bem Bilbe einer wohlthatigen Fee gewordene Ronigin Bertha, babe im Aufange bes eilften Sahrhunderts Die erften Rebftode aus ihrer Beimath in bas Baabtland gebracht. Gicher ift es, bag Monche aus bem Fregburgifden Rlofter von Sant Ereft im zwolften Sahrhundert an bem Norbraube bes Gees auf ben Relien von La Baur, nabe bei Laufanne, Beinpflangungen angelegt haben; und niöglicher oder mahrscheinlicher Beije, haben alle biefe brei Traditiouen eine biftorifche Babrbeit. Da die Bolfer= wandernugen und die Rampfe in der Schweig, die romifche Rultur, und mit ihr benn auch ben romifden Beinbau gerftort haben, werden im eilften und gwolften Sahr= bundert neue Rulturanfange notbig geworden fein; und Die jegigen proteftantischen Binger werben mit gleichem Rechte ben heibnischen Diounfos, wie die Monche von Sant Creft, als ibre Schutpatrone in Anfpruch nehmen tonnen.

Die von diesen frommen Brubern bepflauzten Teisen liefern übrigens noch immer einen ber besten schweizer Beine, ben weißen La Baur. Für ben verzüglichsten bes Baabtlandes achtet man aber ben La Cote, wenn er alt und algesagert ift, und biesen Beiben zunächst steht ber weiße Bein von Moorne.

Geit bem breigehnten Jahrhundert ichen hat man bier auf bie Beinfultur Berth gelegt, und man bat ichen frub eine Art von Rommiffionen eingefest, ben Beinban gu überwachen. Als die herren von Bern bas Baabtland im Befige hatten, hatten fie auch ben en gros Sandel bes Beines für fich monopolifirt, und ließen Beinberge mit geringen ober ichlechten Pflangen ohne viele Umftanbe ger= ftoren, um bem Rufe ber maabtlaubischen Beine nicht Schaben thun gu laffen. Jest beforgen die einzelnen Beinbergebefiger ben Beinban nach ihrem Ermeffen, aber ber Berein ber Beinbauer fenbet in jedem Fruhjahr und in jedem Berbfte feine erfahrenen Renner aus, um bie Pflaujungen zu untersuchen, und er belohnt nach Angabe biefer "experts" bie Budter ber beften Reben, wie bas von unfern abuliden Bereinen auch gefchieht, mit Pramien und Mebaillen.

Diefer Berein ber Beinguchter ift sehr alt. Er heißt — vielleicht gur Erinnerung an bie Monche, welche ben Beinban hier begründet haben — l'Abbaye des Bignerons. Man nußte es durch "Binger-Bridderschaft" übersehr; benn da man auch l'Abbaye des Jardiniers sagt, se wird dies Abbaye auf das italienische Confraternita hinauslaufen, und hier wie dert wird man, als Bezeichnung einer gewerblichen Bereiningung, den Namen von den geistlichen Bereinen entlehnt haben, welche man als Organisationen vor Angen hatte.

Die Abbaye bes Biguerons feiert übrigens alle fünfzehn ober zwanzig Sahre in Beven ein großartiges Winzerfost. Die Feier solcher Erntefeste ist in ber Schweiz sehr alt, so alt, daß man sie auf römische Bachus- und Geres-

fefte gurndführen mochte. Indeg bie Freude an ber voll= brachten Erute icheint mir ein fo burchans naturliches Befubl zu fein, bag nicht eine befondere Ableitung von einem besondern Gultus zu ihrer Erklarung nothigt ift. Sat boch felbit bas Judeuthum, bas an plaftifchen und phantafievollen Erfindungen nicht eben reich ift, in bem Laubhntten= fefte feine mit Fruchten und 3weigen gefchmudte Erntefeier, und auch in ber Schweig haben viele Stabte folde Refte gebabt. Gie find aber im Mittelalter in bafliche Draien ausgeartet und beshalb abgeschafft worden. Die Bingerfeste von Beven baben fich erhalten, und gleich= viel ob fie beidnischer Berfunft find, oder ob fie ihre Infange in ben Prozeffionen ber Monde von Sant Creft gehabt baben, es ift jedenfalls erfreulich, baß fie noch beiteben. Die beiben letten Bingerfefte bat man 1833 und 1851 in Beven begangen und mit dem machjenden Boblftanbe bes Landes find fie gn großartigen Geft= und Masten= gugen berangemachfen, ju beren Ginrichtung man von Paris Die Roftume und Maichiniften tommen laffen, und bie in bem reigenben Beven, mit ber Ratur bes Genferfees und Der Alven aum Sintergrunde, wirflich einen bezaubernden Unblick gewährt baben muffen.

Bas ich hier von ber Beinlese mahrgenemmen habe, entiprach jedoch jenen prächtigen Aufängen, in denen hunderte von geschmücken Bingern und Bingerinnen, in denen Gott Bachns mit seinem Gefolge von Nymphen, Fannen und Satyren, in denen Pan und Geres und daneben die mönchischen Urheber des maddläubischen Weinbaus ftolg und friedlich nebeneinander hergezogen sind, in keiner Beise

Das fehr ichlechte Better im Oftober, Der Schnee,

ber auf Die, noch eines warmen Rachsommers bedürftigen, Tranben porgeitig berabgefallen mar, batte bie Beinleie febr verfpatet, und bie Beingarten faben baflich und verregnet aus, als man bie Lefe in ben letten Tagen bes Oftobers begann. Aber von ber Froblichkeit, mit ber man bas "Berbften" 3. B. in Burtemberg betreibt, babe ich bier Richts gemerkt. Die Cache murbe in ben.einzelnen fleinen Bergparzellen, ich mochte fagen ftebenben Suges abgemacht. Da bie Arbeit bes Lefens nicht anftrengend ift, maren faft überall alte Frauen bamit beichaftigt, Die bier oft febr icharfe, fehr runglige Gefichter haben und burch bie landes= üblichen außerst haflichen Strobbute - fie feben wie Gravenbedel mit einem unformlichen Ruovfe aus - natur= lich nicht verschönert werben. Dieje alten Frauen gingen gebudt und frierend zwijden ben Rebftoden ninber, ichnitten Die Tranben, warfen fie gleich im Beinberg in eine Butte, in welchem ein Mann fie mit einem Stampfer preßte, und bann wurde ber junge Bein in Rubeln auf bem Ruden in bie Reller getragen und gur Gabrung aufgelagert. Die Trebern ber Beinbeeren fah ich fpater wie Lohfuchen gufammengepreßt vor ben Saufern liegen. Gie riechen febr gut und werden als Dungnngsmittel gebrancht. - Bon einer Auslese ber Tranben ift mir bier in ben bauerlichen Gutern nichts vorgekommen, und von bem Gingen und Schießen und Rafetenwerfen, ohne bas in Schwaben fein "Berbichten" abgeht, mar, wie gefagt, erft recht nichts gu ipuren. Es war eine Arbeit ohne Sang nud Rlang. Der "Sorgenbrecher", ber "Frendenipender" wurde fehr alltäglich behandelt, und nur noch mehr Betruntene als fonft, babe ich in ber Beit ber Beinlefe auf ben Stragen geseben.

Die Trunfenheit ift leider bier ein fehr verbreitetes Lafter unter ben fouft fo thatigen und freundlichen gand= leuten, und and in ben Stabten foll es ichlimm bamit fteben. 3d habe nie und nirgend fo viel Betruntene bemertt als bier. Gie find nicht grade fo weit berunter, baß fie auf ber Strafe liegen bleiben, aber fie taumelnb auf ben Strafen und Wegen gu finden, bat man mehr Belegenheit als gnt ift. Gin fehr gebildeter Baadtlander, Der einer ber bedeutenbften Induftrie=Unternehmungen bes Landes vorfteht, und fein Freund bes Weines ift, ergablte mir, baß er, als er guerft in bas Befchaft eingetreten fei, bei allen feinen Berbandlungen und Abmachungen auf ein wiberwilliges Befen geftoßen fei, felbft mo bie Leute ent= ichloffen waren, bas ihnen vortheilhafte Beichaft gu machen. Er babe fich erfundigt und nachgeforicht, worin bas liege, und endlich babe ein ihm befreundeter Mann ihm vertraut, baß er ben Leuten nicht gefalle, baß man ihn fur boch= muthig balte, und bag man fage, er fpiele ben Stolgen, ben vornehmen Berru! - Unfer Freund mußte nicht, mas er gethan haben fonne, folden Berbacht gu erregen. Dh! Gie haben Richts gethan! gab man ibm gur Untwort, Gie baben nur bas Gewohnte unterlaffen. Dan macht bier feine Rontrafte mit trodnem Munde ab. Man halt Sie fur hochmuthig, weil Gie es verschmaben, mit ben Leuten gu trinfen. - Aber ich fann nicht trinfen! wenbete nufer Freund ein. - Co nehmen Gie bei folden Berhaublnugen Jemand mit, ber es an Ihrer Stelle thut. Es ift ben Leuten gleich, ob Gie grabe mit ihnen trinfen, ober ob es ein Underer thut - nnr getrunten muß werben, Das ift bie Bagenichmiere, ohne welche bie Beichafte bier nicht von der Stelle femmen. — Seitbem nimmt jener Fabrikant immer einen mit gludlichen Durfte begabten Commis mit fich, wenn er Geschäfte zu besprechen hat, und mahrend biefer mit bem andern Kentrabenten trinft, beipricht und ordnet sein herr die Angelegensteiten.

Ein anderer Baabtlander, der im Uebrigen die beste Meinung von seinen Landslenten an den Tag legte, theilte bech auch mit, daß die Reigung jum Trunte sehr verbreitet sei, und bag verhaltnißmäßig nirgend so viel Falle von Delirium tremens verfamen, als zwischen Billeneuve und Landaume.

Das ift aber boppelt gn beflagen, ba bie Waabt= lander ein ichoner ftattlicher Menichenichlag find. Co furge Beit ich bier am Gee auch lebe, habe ich boch auch ichen bie Erfahrung gemacht, bag ein paar junge Bente, Manner von funfundzwanzig, breißig Jahren, ein Ruticher und ein anderer Arbeiter, Die ich bier im Anfang Inli aufdeinend noch als gang tuchtige Menfchen autraf, jest bas unverfennbare Beiden übermäßigen Trinfens, in ben rothen aufgeschwemmten Gefichtern tragen, und ich habe fie felbft icon gu verichiebenen Dalen völlig betrunten gefeben. Bei uns in Berlin ift bas feit ben letten breißig, vierzig Sahren boch fehr viel feltener, ja faft eine als ichmadvoll gebraubmartte Ansnahme geworden. Sier bingegen fieht man bas übermäßige Erinfen als bie Urfache an, bag verhaltnismäßig jo viel Manner in ben fraftigften Jahren fterben, und bag namentlich auf bem gande bie Bahl ber Bittmen bas Durchfdnittsmaaß überfteiat. 3ch berichte bamit, mas man mir von wohlunterrichteter Geite gefagt bat.

### Meunzehnter Brief. Anf dem Kirchhofe von Clarens.

Montreur, ben 10. November 1867.

Wir haben bente einen unferer gewohnten Spaziergänge auf bem unr mäßig aufteigenden obern Wege nach Clarens gemacht, ber fich auf ber halben Sobe bes Sigelzuges befindet.

In nujerer Rechten Beinberge, in benen bie Lese nun schon lange beenbet ift; gu unferer Linken Beingarten an Beingarten, nur durch ben breiten Damm ber Cijenbahn unterbrochen, jeuseits bessen bie Beingarten sich wieder sertieben nud niedersinken bis zu der großen Fahrstraße am See, an welcher die Pensienen von Clarens gelegen sind. Der schon See und die Zuwepenschen Alpren waren wie treue Genossen immer zu unserer Seite, und in weiter Ferne, haftete das Auge an den sanft geschwungenen Linien der langen Inrasette.

Sie und da wird bie Strafe burch fleine Schluchten unterbrechen, in benen die von ben Bergen niederrieselnden Duellen auch noch in dieser Jahreszeit ein frisches Grun erzeugen nud sette Ragenpläge wöffern. Gleich neben dem einsam auf stumpsem Regel gelegenen Schlosse Chatelard breitet wie ein Teppich die sichfusste dieser von nichtigen Rus- und Kirschlaumen beschatteten Biese sich aus. Eine Banf nuter einem der Baume hart am Bege lub uns jum Sigen ein. Die Senne schied ber noch immer bichte, wenn schon gelbe Krone des Außbaumes so voll und warm hernieder, als maren wir nech mitten im August, und nur der Bind, der schaffer durch die Aefte zog, verrieth den herbst. Er warf ein paarmal die zurückgebliedenen Fruchtballen von den Zweigen nieder, daß sie auf den Bodon fallend plagten und die brannliche Schaale der Auß blank und hell hervorbrach.

Die Gegend sah so heiter, so friedlich aus. Wir jaßeit und ließen uns trammend von dem noch immer beißen Sonnenscheine wärmen. Die Sonne kam mir ichön und heilig vor wie die rechte Liebe, die es uns auch nicht merke läßt, daß die Stunden entslieben — und wir mit ihnen.

Dicht vor und bemmte ein fleiner bolgerner Schuppen unfern Blid. Gin paar Marmorblode lagen baneben, bie Thure ftand offen, niemand bewachte fie. 3ch fab binein - ber Raum war gang mit fertigen fteinernen Grabbenkmalen angefüllt. Die freilich trägt man nicht leicht fort! Flache fleine und große Steine gum Auflegen auf ben Boben, Rrenge in verichiedenem Marmor, bobe Dent= tafeln mit Urnen, mit Sadeln und mit Schmetterlingen fie waren von mannichfacher Art vorhanden - nur bie Ramen und bie Inschriften fehlten noch. Sier bingen Rrange von gebleichten Binfen mit fcmargen Perlen vielmuftrig umwidelt, bort trug ein Rreuz eine gange Menge bleichgelber Immortellenfronen. Es war Alles vorbereitet, Alles auf einen treichlichen Berbrauch berechnet; und Die Erbe mar boch jo icon, bas Athmen in biefem Connenichein bei frifcher guft fo fuß!

Wir ftanden an bem Rirchhof von Clarens, bem größten bier an biefem Ende bes Gee's. Wir hatten von

Glien oft auf ihn und seine Cypressen hinabgeschaut, die in dem hellen Grün der Weinberge sich anch von der Höhre beite einzigen wir zum erstennal hinein. Gine uiedrige Gede von turz geschnittenen Tannen umgiebt den Triedhof nach der Straße hin. Die Gräber breiten sich in ziemlich geregelten Reisen neben einander aus. Ich sah den Sein Stein under Linken an, ich las den fremden Ramen undewegt. Daneben erhob sich ein kleines, ein ärmliches Krenz aus schlichten schwarzen Golze. Der hügel, an dem es ausgerichtet, war fast eingefunken, die Sonne hatte den Rasen längit verlengt, nur ein Buschel Eitesmütterchen blübte an dem Zus des Krenzes, und Bernhard Käbler, Dr. med.

war barauf gu lefen. -

Bernhard Rabler! - Bie ftand er ploglich vor mir, ber frobe, gludliche und lebensluftige Benoffe meiner fruben Jugend, ber Cobn. meines Religionelehrers, bes ebeln und geiftreichen Confifterialrath Rabler, ber Bruber meiner Freundin, ber fleine rubrige muntere Student mit bem golbblonben godenfopfe, mit ber boben Stirne und ben großen funtelnben Mugen, mit ber ftarfgebogenen Rafe, mit ber frifden Schonbeit, Die ibm und allen feinen Brubern und Schweftern eigenthunlich gewesen war. Bie oft hatten wir heiter mit einauber gelacht, wie oft waren wir im Tauge mit einander beim Rlange froblicher Dufit babin= geflogen! Und nun ichlief er bier einfam, von ber Bei= math, von ben Geinen allen fern, ben langen enblofen Schlaf bes Bergebens, und-feine liebenbe Sand mar ba - feine als eben jest bie meinige - fein eingesuntenes Grab mit einem Rrang an ichmuden.

3ch hatte mohl erfahren, bag er geftorben fei, ge= ftorben nach langem Leiben, nach einem oft von Gorgen ichwer gebrudten Dafein, noch ebe er bes Mannesalters Sobe überidritten hatte; aber ich wußte nicht bas Bie, bas 2Bo! - Run ftand ich unerwartet bier an feinem Grabe, und in bem Licht ber Conne ffieg bie Bergangen= beit por mir empor, feine Jugend und bie meine, bie auch icon lange, fo lange entichwunden mar und gange Reiben von beitern ichonen Geftalten umgaben mich und ibn, und bewegten fich vor meinen Augen, Tobte und Lebenbe, als ob fie Alle noch auf ber grunen Erbe und in bem bellen Schein bes Tages manbelten wie ich felbft. Und bas Cein und bas Bergeben floffen mir in Gins anfammen, und mabrend ich fie alle, alle bie froblichen Genoffen meiner jungen Tage in liebenbem Empfinden in meinem Bergen trng, tam eine unbeschreibliche Behmnth über mich, und mit bes bergenstundigen Dichtere Worten fonnte ich mir fagen:

"Ihr bringt mit Euch die Bilber frober Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf: Gleich einer alten, halbverflungnen Sage, Kommt erfte Lieb' und Kreunbischaft mit berauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage Des Lebens ladirynthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die um icone Stunden Bom Glidt getäusch, vor mit binwegacichwunden!

Und Bernhard Rahfer war nicht ber einzige Befannte, ben ich bier wiederfand! — Sier, wo Tobte aus allen Jonen und ans allen himmelsgegenden zu Grab getragen werben.

Bir gingen lefend und betrachtend burch bie Graber=

reiben bin. Da hatten Eltern, Rurlander, in zwei auf= einander folgenden Sahren zwei jugendliche Tochter gur Rnbe beftattet, dort rubt aus Indien eine junge Fran. nicht weit bavon ein Greis aus bobem Nord, Sollander, Dentiche, Ruffen, Englander, Molbaner, Amerikaner ach! fie maren Alle, wohl Alle mit hoffnungen, mit Bunichen bierber gefommen, und bas Bunichen und bas Soffen batte fein Gube bier erreicht. Der Gee, Die lachenben Ufer, Die freudeversprechenden Rebgelande verloren ibren Glang fur mich. Wie viele Augen, Augen voll angft= licher Lebensluft, voll gagendem Soffen, voll ichmerglicher Ahnnug eines letten Benießens, hatten noch im verwichenen Berbfte, noch in Diefent Frubjahr, noch vor wenigen Bochen an ber Begend gehaftet, fich an ber Schonbeit erfreut, Die une jest entgudte - und fie maren gebrochen und geichloffen worden für immer.

Wenn man mußte, wer fie gewesen, was fie gewollt, gelitten, die bier ichlafen! -

3wei Grabsteine, größer, dunkler, schwerer als die audern Alle, Grabsteine mit starken Eisenketten rings nmgeben, fielen unt sehr auf. Sie gehörten Männern, Polen, die hier gesterben, nicht mehr jnng, gesterben waren. Unter ber Angade ihres Namens, ihrer Lebensverhältnisse jaulich auf beiden Leichensteinen das Beiwert "Belvederschik!" Sie hatten Beide zu den jungen Offizieren gehört, welche bei der polnischen Resolution von 1831 das Belvedere gestürnt, und damit die ersten Schritte zu der damaligen Erhebung ihres Baterlandes gegen die russische Gerichaft gethan hatten. Es lagen frische Krauge auf den Grabern. Wer weiß es, wer sie hingelegt? — Alles ist

hier Schweigen! Alles Geheinniß! — Aber es ift mit Clarens so wie mit bem Kriebhofe ber Pretestanten im sernen Rom, mit bem Kriebhofe bar Pretestanten im sernen Rom, mit bem Kriebhofe an ber Pyramibe bes Cestins. Clarens ist eine gute Ruheftätte. Der Ried Erbe ist so schoen geht bert bas herz auf, und sie bensen bert ber Tobten. Man wird bert immer wieber von Kreunden aufgesicht, man wird bert um begraben — nicht vergessen, wie binter ben Kirchhofsmauern in ben großen Städten — nud im Frühjahr blub'n bie Gräber hier bech gaug von selbst.

Wir waren lang umber gegangen in ben ftillen Reiben. Auch an ber anbern Ceite bes Friedhofs halt ein Marmorarbeiter ein Magagin von Leichenfteinen. Es ift vorgeforgt für bas Bedürfniß berer, welche von ber Trauerftatte raid gu icheiben munichen, an die fie Richts mehr binbet, wenn bas Berg gu ichlagen aufgebort bat, beffen geben gu erbalten fie bieber gefommen maren. Und es muß furchtbar fein, von bier fort zu geben und fein Gin und Alles bier gurud gu laffen. Dit wie viel Thranen ift ber Rafen bier getrautt! - Und wie ich aller Derer bachte, Die in bittrem Schmerz von biefem Plate geschieden, wie ich Derer bachte, beren Gebufucht fich aus ferner gerne in ungegablien Stunden bierber wendet, ba brangte fich unausgejprochen bas flebende Gebet von Chriftus auch auf meine Lippen: ift es moglich, fo gebe biefer Relch an mir porüber!

Ben wilbem Wein, von wuchernden Winden und von Erhenransen schlangen wir Zweige in einander und legten sie als leichten Krauz auf des gestrebenen Sugendfreundes Grab. Dann traten wir den Rückweg an, nud

laut pseisend, jausten von Osten und von Westen her, die beiden Auge der Essenhaftn nahe an uns vorüber, die von Italien kommend und nach Italien gehend, hier in Verner einander begegnen. So gehen auch wir aneinander hin, nach rechts, nach links, dem Auge rasch entschwiedend, uns auflösend in das All, wie die Wolke von Damps, die jeht noch da ist — jeht noch — ein heller und beller sich karender weißer Sesein — auch jeht noch isch und dann nicht mehr! —

#### Bwanzigster Brief.

# Clarens, die Schlöffer und Erinnerungen an Rouffean.

Montreur, 1867.

Alle Tage bedaure ich es bier, daß ich mein Beichnen liegen laffen, baß ich mit bem Bleiftift nub bem Pinfel nicht fo gut Befcheid weiß, als mit ber Feber; und ich begreife nicht, weshalb unfere großen ganbichaftemaler biefen Theil ber Schweig nicht weit mehr fur ihre Bormurfe bennten. Die großen Bergguge, Die ichon geformtent bugligen Mittelgrunde, Die reichen Borgrunde, Die prachtvollen Baume, Alles ift malerifd, und Luft und Licht und Farben find füblicher als fouft irgendwo biesfeits ber Alven. In Gegensate gu ben Runftlern von Rach thun bafur bie Dilettanten bier ein Uebriges. Man befommt mit ber Gegend bisweilen ordentlich ein Mitleid, als fonnte fie Die Unbill empfinden, Die ihr mit Diefen bilettautischen Berfuchen von Bewohnern aller funf Belttheile angethan wird. Es ift fanm ju glauben, welchen Biberfinn von Linien und von Farben man gelegentlich als Dent bu Dibi ober ale Chillon ober ale fonft einen befannten Dunft erfennen foll. Ich benfe babei oftmals an unfere alte Ronigsberger Naberin, welche einmal ben über feine Schulter gurudblidenben Portraitfepf van Dod's, weil er leden batte wie ich, für mein Portrait aufah, und als wir barüber in Laden ansbrachen, unichulbig und ehrlich fagte: "lieber Gott! es ift immer fcwer fo ein Bild zu erkennen, wenn. man boch nicht weiß, wer's fein foll!"

Dabei ift es immer noch ein Glud, wenn die Dilettanten ihre Miffethaten gegen die Knuft auf dem Papiere und nicht auf dem Alaviere begeben, wenn sie nur sich selber abplagen und nicht Andere qualen; und wenn sie es dann wenigstens bei jenen Gegenden bewenden lassen, die gar nicht zu verkennen sind, wie eben Chillon oder die beiben Echlosser auf den Sügeln oberhalb von Clarens.

Bon biefen Schlöffern ftammt bas eine, bas Chatelard ans bem Mittelalter, bas andere les Eretes ift gang nen, und fie liegen auf ihren Soben einander gegenüber, als bachten bie Bergangenbeit und bie Gegenwart einmal über bie Rluft ber Beiten binmeg einander in bie Kenfter gu feben und gu einem gemuthlichen Zwiegefprach gufammen gu fommen. Bir find neulich, als grade an einem Mittage bie Conne jo warm idgien, bag man bie falten Oftobertage vergeffen und fich im ichonften Gratiemmer glauben mußte, gleich com Rirchbofe von Clarens burch Tavel nach bem Chatelard binaufgegangen, und in ber Mittagefonne mar ber Beg, auf bem fegelartig fich erhebenden Schlogberg bin= auf, befondere ba mir nicht ben Rabrweg, fondern einen Suffteig von ber Seefeite eingeschlagen batten, fteil und unbequem genng. Wenn man bas Colof Chatelard von ber Sahrstraße ober von bem Bege betrachtet, ber fich an bem Rirdbof von Clarens bingiebt, jo ift jest von bem Schloffe nichts mehr als ein langliches, thurmartiges Be= banbe zu feben, welches auffallend wenig und auffallend fleine Genfter bat. Aber Die Form bes Gebandes und namentlich bes Daches ift icon, und von ber ganbfeite ift

das Schloß viel ansehnlicher. Un der Seefeite, gen Mergen, Mittag nud Abend bin, ift ber Dugel bis an ben Juß der Burg mit Beingärten bebett, die Nerbfeite hingegen, an welcher fich ber wohl angelegte und gut gehaltene Sahrweg hinaufwindet, ist mit Baumen berflanzt, nud eine ichone waldige Parkaulage umgiebt bas Schloß.

Bir fanden bas Thor in ben Manern, welche Die Burg einschließen, geöffnet. Rein Deufch mar gu jeben, Alles war ftill. Bir fdritten, ohne daß wir and nur unfern Bugtritt borten, über ben Sof, benn bas fallende Lanb der Baume bedeckte ben gangen Boden wie ein Dider Terpid. Die fleineren und größeren Anbane, welche fich an das Saupthans lehnten und reihten, maren Theils ans ben alten Thurmen gu Birthichaftsgebanden umge= ichaffen worden, Theils nen hingugefügt. Dan hatte babei augenfcheinlich nur an bas Bedurfniß gebacht, es fab in bem Sofe weber icon noch wohnlich aus, aber er war groß und raumlich, und nubeachtet famen wir auf Die Terraffe ver bas Echlog binaus. Gin bubiches frigbogiges Dertal führt in bas Schloß. Die Steineinfaffung war fehr mohl erhalten, ein Klingelgug in bem Steinportale angebracht, von neufter Form. Innen in bem Saufe, beffen Thure cbenfalle offen ftand und beffen ungewöhnlich bide Manern und Berwunderung erregten, fprang ber Thure gegenüber, in dem fleinen Borfinr eine icharfe Ede bervor. 3wei frigbogige Thuren befanden fich an diefer thurmartigen Ede hart neben einander, aber von einander abgewendet. Sie hatten auch fcone Ginfaffungen von einem fcmargen glangenden Geftein, und maren jo gelegen, als führten fie ju verichiedenen Treppen. Bir fonuten und nicht erinnern, R. Lewald, Mm Genferiee. 17

je eine ahnliche Banart gesehen gu haben. Diese innern Thuren waren verichloffen, an einer Seitenwand hing eine alte Baffe.

Bir befaben die icon gezeichneten Dachfirften bes Schloffes, ben alten Brunnen; wir fagen an bem riefelnden Springquell, wir gingen auf ber Terraffe und zwifchen ihren gutgehaltenen Aulagen umber, und ließen uns in einer ber beiben ganben nieder, Die an ben beiben Gden ber Terraffe angelegt find. Reine lebende Geele ließ fich bliden. Bor bem Bertale, an bem fonft bie Reifigen abgefeffen, und an bem man bie Berwundeten niebergelegt haben nicchte, ftand ein Rinderwagen; eine Puppe, ber Die Urme fehlten und beren Ropf im Regen und Better Schaben gelitten batte, lag baneben. Rein Bachter fab von bem Thurme frabend in bas Thal binnnter, feine Rette verfperrte bem Fremden bas Thor. Rur eine icone Gabelweibe umfreifte mit ibren braunen, weit ansgefrannten Flügeln bas Schloß, nur mintere Buchfinten flogen gutranlich bis nabe an uns beran, uns betrachtend wie wir fie; und bie marme berbftliche Sonne fchien friedlich auf Die Birthichafts= und Arbeitegerathe binab, Die ftatt ber Spieße und Bellebarben an ben alten Diden Mauern lebnten. Die Beit bat auch bier ben Frieden gebracht; und mas man vor funftehalb hundert Jahren fur eine Rothwendigfeit ansah und fur die Ewigfeit gegrundet an haben glanbte, ift in feiner einftigen Berrlichfeit gerfallen und in feiner jegigen Beftalt unnut ja unbequem ge= worden.

Bor alten Beiten, b. b. vom neunten bis jum Ende bes breigehnten Sahrhnnberts umfaßte bie, ben Bischöfen

von Sion gehörende Berrichaft Chatelard, bas gange Land von Chillon bis gur Baie von Clarens, und ichloß felbft noch einen Theil Des Diftriftes von Bevay ein. Aber wie fo viele andere ging auch biefe Berrichaft aus ben Sanden der Beiftlichkeit in Die Des Moels nber, und gmar querft in die jenes Berren Gerard d'Dron, der in Montrenr angeseffen war .. Er erwarb fie 1312 und vertaufte ichon 1317 den Theil, welcher fich oftlich von der Baie von Montreur bis nach Chillon erftredt, an Die Grafen von Savonen. Gerard d'Dron binterließ nur eine Tochter, Maria, welche 1338 einen Berren von Carrag ebelichte, und die Berrichaft Chatelard ift, Dant den alten burgundischen Gejegen, in ben nachften hundert Sahren vielfach im Befig von Frauen ans der Familie der Berren von Montreur gewesen, Die damals noch in einem feften Saufe in Chailly, in dem jogenannten la Tour de Chailly wohnten. Diefer Thurm von Chailly mar aber, wie ich ichon fruber ergablt, nicht groß genng, Die Bevolferung ber Umgegend in Zeiten der Roth in fich aufzunehmen. Die Landleute und die Ginwohner von Montreng maren alfo genothigt, in Chillon oder in andern Schlöffern, welche fie erreichen tonnten, ihre Buflucht zu fuchen, wenn Beinde fie bedrobten, und obichon die Grafen von Cavonen bei bem Rauf der halben Berrichaft Chatelard die Bedingung geftellt batten, daß auf der andern Salfte ein feftes Chloß errichtet werden muffe, war biefer Daft nicht erfullt werden, bis 1440 Jean de Gingins, Berr von Divonne, der bie Berrichaft erheirathet hatte, den Bau des Echloffes Chatelard begann. Go entftand mit Bilfe ber Ginwohner von Montreur ein Echlog, bas feiner Beit um feiner Mauern wie um seiner Schönheit willen sehr gepriesen war, und das der Mailandische Gesandte Alpano, bald nachdem es vollendet worden, als einen "Palast in mitten einer Festung" bezeichnen konnte.

Raturlich theilte bas Chatelard in ben folgenden Beiten bas Schicffal bes übrigen gandes. Babrend Deter von Gingins fich im Jahre 1476 gegen bie Balifer fchlug, um ben italienischen Ernopen bie Bereinigung mit Rart Dem Rubnen zu ermöglichen, fam im April ein Sanpt= mann ber Freibnrger nber ben Gol be Jaman in bas Land und eroberte und plunderte Montrenr und bas Chatelard. Die Flammen, welche die Racht erbellten, brachten dem bei ganfanne lagernden Bergoge von Burgund Die erfte Runde von dem Ueberfalle burch Die Schweiger. Es gelang ihm, ihrem Bordringen Ginhalt gn thun, aber ichon im Inni brangen Die Schweiger unter einem Berner Raftellan abermals in Die Berrichaft Chatelard ein. Peter von Bingins hatte in bem Mugenblide Das Chlog Chillon gn bewachen, von wo aus er Die Allarm-Glode im Lande erflingen boren fonnte, noch ebe bie Glüchtlinge aus feinem eigenen Schloffe und aus Montreur gn ihm gelangten. Mit allen wehrhaften Leuten Diefes Buguges warf er fich nach ga Tonr be Peilz bei Bevan, um Die Berner Truppen mo möglich boch noch anfanhalten, aber er wurde bei ber Bertheibigung auf ben Mauern getobtet, denn bie bentichen Schweizer gaben feinen Parbon und von Der gangen Befagung entfamen, wie Die Sage berichtet, nur einige Benige mit bem Leben. - Ende bes funfgehnten Jahrhunderts marb bann bas gerftorte Edyloß theilmeife wieder bergeftellt, aber es medielte feine Berren feitbem

banfig, und burch mannichfache Bertaufe, Abtretungen, Bererbungen ift Die Berrichaft febr verkleinert worben. Das Schloß hat beutiden, favoveniden und frangofifden Befibern gebort, bis es endlich in ben Beiten ber frangofiiden Revolution von einem herren Dubochet aus Montreur gefauft, und von biefem auf einen feiner Berwaudten, Berru Marguis Dubochet übertragen worben ift, beffen Gobn es noch bente befigt. Dies "Marquis" ift aber ein Familienname und fein Titel. Es find gewerbtreibende Burger, welche jest bas Schloß und ben bagu geborenden immer noch anfebnlichen Grundbefit zu eigen baben. Rommune Chatelard ift auch noch immer groß. Gie um= faßt alle bie nabegelegenen Ortichaften: Chaille, Tavel, Palans, Berner, Brent, Charner, furz faft bie gange Strede, Die man bier gunachst überfiebt, also auch Clarens und Das Chateau bes Gretes.

Das Chatean bes Eretes ist gang nen. Es führt ieinen Ramen nach bem Spägel, auf welchen es liegt, und macht mit seinen blagröthlichen, nach flandrisch-panischer Beise in granen Sandstein eingefasten Jiegelmanden, auf dieser höbe eine hubsche Birtung, trop der Geschwänden, auf vieser höbe eine hubsche Birtung, trop der Geschwänden, auf beiger bie dem Abenbegvons gegeben haben. Das Dach ist dem Hotel de Wille in Paris nachgeahmt, an einer Ecke ist ein wunderlicher vierectiger Bersprung, an der andern steht ein Thurm mit einer runden flachen Bedeckung, der vollkeumen wie ein Leuchtsturm aussiecht; aber die Zerrassen ind prächtig und die Lage so wundervoll, daß man darüber die Spullosigkeit des Baues vergessen fann. Ein reicher Baadtländer, herr Vilke-

gründer der Pariser Gasgesellichaft und anderer großen gewerblichen Unternehmungen, hat das Schloß gebaut und innen mit höchsten Lurns, jum Theil im Geschmach des werigen Sahrhunderts, eingerichtet. Wir waren hineingegangen, um ein dert befindliches muthologisches Bild bes uns bekannten französsischen Malers Glaire zu schen, das herr Ondechet neuerdings von bemielben erbalten hatte. Die herrschaft war aber abgereist und das Bild mit Gage überzogen, alse nicht genießbar.

Deste schöner waren die Gartenanlagen, die sich auf biesem durch die Poesse geweisten Boden erhoben. Denn das Chateaur des Eretes nimmt die Stelle des schönen Rastanienwaldes ein, der seit dem Erscheinen von Rousseau's Rouwelle Helber der Bamen des Bosquet de Sulie bekannt nud den Berehrern von Rousseau beilig gewesen ist. Es sind and jest noch schone Banne, besonders eine schone Allee, erhalten, die zu dem Schosse binauführt; doch muß ftart auf dem Gügel gerodet werden sein, denn Baummassen, welche den Titel eines Geholzes verdienen könnten, sind der under verfanden.

Dafür umschwebt Julien's Geist noch immer biese Soben und biese Statten, und obiscon bie Ueberichmanglichteit ber Zeit, in welcher die Helbesie entstanden ist, und
fremd berührt, sind dech grade in dieser Dichtung Rousseau's
Tone von selcher Wahrheit, daß sie ewig in den hetzen
fühlender Meuschen ihren Auslaug und Nachhall sinden
werden. Die Seloise ist auch dassenige von Rousseau's
bichterischen Werten, gegen welches unser sittliches Berwistein sich am wenigsten enwort, und ich sabe es nie begreisen sonnen, was biesem Romane den Verwurt — ich

möchte fagen - fo großer Tenergefährlichfeit zugezogen bat. Es ift mabr, Julie, bie Tochter einer angesehenen abligen Kamilie, wird von St. Preur, ber als ihr Lehrer in bas Sans gefommen ift, verführt, und bie Leibeufchaft, welche Die beiben Liebenden ergreift, ichlägt ichnell und gewaltig über ihnen zusammen; aber trot ber Corbismen, mit benen Ct. Preur fich und Julie über ibre Abweichung von ber gebotenen Sitte gu bernbigen ftrebt, ift in ber Reuen Beloife feine Spur von ber tropigen Unflehnung gegen bie Sittlichfeit überhaupt gn finden, bie feit achtzebn= hundertbreißig in ber Debraahl jener frangofifden Romane fast zum Dogma erhoben worben ift, bie man überall in ben Sanden ber Rranen autreffen fann; und ber lauge thranenreiche Ausgang bes Romans barf entschieben als eine volle Bufe und ethifde Ausgleichung fur ben Augenblid ber felbitvergeffenen Leibenfchaft erachtet werben.

Es liegt über ben beiben Gestalten, über Julie und St. Preur, Etwas von ber ewigen Jugend ber Liebe, ber Shakespeare in Julia und Romee ben höchsten und für alle Zeiten bleibenden Ausbruck gegeben hat; und man tann sich wohl verstellen, weld eine überraschende und hinreißende Wirtung grade biese Dichtung auf eine Zeit und auf eine Gesellschaft hervorgebracht haben muß, gegen beren Serfommen die Vorgänge in dem Noman verstießen, wöhrend die beredte Sprache des Bergens, die Anslehung der Vernunft gegen das Verursteil, der Natur gegen das gesellschaftliche Sersonmen, und der Ten einer ebenje heißen als gartschen Schuldsteil, wie eine Neiße von mächtigen und ungewohnten Atserden an die Seele der Meuschen schulch

Um Genferfee gu leben, auf den Boben von Bevan,

von Clarens zu wandern ohne an Julie zu gedeuken, die Kessen von Meisterey am andern User vor sich siegen zu iehen, ohne sich der leidenschaftlichen Briefe zu erinneru, welche St. Preur von dort an die Geliedet schried, ist unmöglich sür einen gebildeten Menschen; und weun der Genserse von den Malversuchen den Sieletauten zu seiden bat, so ist er dassir von großen Dichtern, von Ronssau, von Warfen, von Warfen, von Warfen, won Warfen, won Warfen, won Mathison und Andern ichon entschädigt werden. Man fragt sich oft, weun man Kunssen konsten siest, wo eben er den Ansdruck einer so sauften Santlichkeit, wie die von Julie, in seiner Seese habe sinden können; denn nie wohl hat ein Mensch einer haben von sies einen Gharatter so oft in einem widerwärtigen Lichte erscheinen läßt, als Ronssaus ag gehan hat.

Als die englische Schriftfellerin Miß Breute, die früh gestierbene Verfasserin von Jane Avre, die Rachel geschen date, ichrieb sie: "Nachel's Spiel machte mich starr vor Verwunderung, sessen die Bestinahme und erfüllte mich mit Eutsehen. In ihr hat irgend ein boser Gestst seinen Webussen. Die furchtbare Kraft, mit welcher sie die schlechtesten Leidenschaften in ihrer befremdlichsten Verm ansbrückt, ist so aufregend wie Stiergesechte der Gladiaterenspiele, und um Nichts besser als diese Aufregungen der Velfswildheit. Es ist nicht die wahre Menschundtur, es ist etwas Wilberes und Schlechteres, das sie ver uns enthüllt. Sie besigt die große Gabe des Genies muzweiselbaft, aber mir scheint, sie mißbrancht sie und vendet sie zu nichts Guten au!"

Die Worte find mir immer eingefallen, wenn ich hier ab und zu einmal wieder die Confessions angeseben habe,

nub ich bin neulich wieder an sie erinnert werden, als unser Freund, der junge geistreiche Boeslege, Ooftor Anton Oopen, mir eine Stelle aus dem Cours de Philosophie vositive von Anguste Comte mittheilte, in welcher dieser tiefe französische Deuter sein Urtheil über Rousseaus's Bekenntnisse ausspricht. "Man kann nicht zu ftreng über dieses verderbliche Werf urtheilen; sagt Comte. Es ist die skandaleuse Rachamung eines unsterblichen driftlichen Werfes (der Bekenntnisse eines dusgetigen Angustinus) in der Rousseau mit sophistischem Stolze und cynischer Selbstgesälligkeit, die schwardsoulsten Geheinnisse seines Privatledens enthüllt, während er die Gefamuntheit seines Wesens und seiner Ihnab der Menschlagen der Menicheit gleichsau als einen Ihnab der Menal auf Rachabunung bingustellen waat" u. s. w.

Man fann es bismeilen bei bem Lefen ber Befeuntniffe faum verfteben, wie ein Menich im Stande gewesen ift, eine folde Rette von ichlechten und niedrigen Befinnungen und Empfindungen in fich zu tragen, fie foweit ju erfennen, baf er fie mit ber Giderbeit eines Angtomen und Chemifere por ben Augen ber Aubern gerieben und mit der Rraft eines Runftlers und eines Dichters wiederzugeben fabig gemejen ift, obne bag bies eine rudwirfende und erziehende Rraft auf ibn felber ausgenbt batte. Man wird förmlich in die Mitleidenschaft mit allen Denjenigen gegogen, bie von Rouffeau gu leiben gehabt haben, und wenn man am Ende bas Bert ans ber Sand legt, und frob ift, biefem neibifden, mißtranifden, binterliftigen und gebäffigen Charafter nicht im Leben begegnet zu fein, benft man urplöhlich an feine entzudenden naturichilbernugen, aus benen eine fo tiefe Empfindung fur Die Schonbeit ipricht, an die reizende kleine Reise nach Theune mit den beiden jungen Krauenzimmern, Kräulein Gallen und Kräulein von Graffenried, an einzelne Scenen mit der leichtestung biefer Madame de Warens — wie sie in den Besenntnissen genannt wird — und man steht vor ihrem Lieberig verwundert da, nut weiß sich nicht anders aus dem Zwiefpalt zu befreien, als indem man Kaust's Anstrut: "Wei Seelen wohnen ach! in meiner Brust!" eben auch auf Roussenia in Anwendung bringt.

Mabaine be Buarrens mar übrigens eben bier ober= balb Clarens gu Saufe. Man zeigt in Chailly fogar noch bas gandbaus, in welchem fie in ihrer Jugend mit ibren Eltern wohnte. Es beißt auch les Erêtes. Gie mar am fünften April 1699 in Bevan geboren, und ihr Madchen= name war Frangoife Louife be la Tour. Schon mit funf Jahren verlor fie ihre Mutter, ihr Bater verheirathete fich balb barauf jum zweitenmale mit einer Mabemoifelle Alavard. Bielleicht um bie Tochter zeitig los gu werben. verheirathete man Frangoise wiber ibren Billen mit einem herrn be Bops be Billardin, Geignenr be Buarrens; aber Die junge Fran bielt nicht in biefer Gbe aus. Gie verließ ibren Gatten, fleb nach Cavenen und trat mit fiebenundzwangig Sabren gur fatholijden Rirche über. Bur Strafe Dafür erflarte ber bobe Rath von Bern fie bes vaterlichen Erbes und Befibes fur verluftig, Die ihr fouft von Rechts= wegen uach dem Ableben ihrer Stiefmutter, welcher ber Rießbrand verichrieben mar, gngefallen fein murbe. Mis bann aber Madame be la Tour 1745 aus bem Leben ichieb. war man geneigt, eine Milberung Diefer Roufistation bes Erbes, auf Die es binauslief, eintreten gu laffen, weil es thatfachlich und befannt mar, bag Dabame be Buarrens an jener Gbe gezwungen worben mar. Man beichloß, ibr ben ibr gufommenden Erbautheil gurud zu geben, fnupfte jeboch baran bie Bedingung, bag er unter ber Bermaltung ber Beborben bleiben, bag bie Entflobene in ibr Bater= land beimtebren, und vor Allem fich wieder gu ben Grund= faben ber reformirten Rirche betennen folle. - Mabame be Buarrens nahm feine biefer Bedingungen an. Gie blieb fatholifd und ftarb in ibrem breiundiechezigften Jahre nach einem leibenschaftlich bewegten Leben. 3ch babe mich erfundigt, ob irgend ein beglanbigtes Bild von ihr vorhanden fei, man mußte jedoch Richts bavon; aber Rouffean felbft bat von ibr in feinen Befenntniffen ein Bild entworfen. Gie mar achtundzwanzig Sabre alt, als ber fechegebnjabrige Jungling von bem fatholifden Pfarrer, Berrn von Pontverre, ju ber in Savoven, in Unnech lebenden Reubefehrten gefchickt wurde, bamit fie an ihm bie Rraft ihres neuen Glaubens erprobe. "Frau von Barens, fo fagt Rouffeau, war eine von ben bauerhaften Schönheiten, weil ihr Reig mehr in ihrer Phyfiognomie als in den Formen und Bugen beruhte; auch hatte fie mit achtundamquzig Sabren noch ben gangen Glang ber Jugend. Gie hatte einen einschmeichelnden und gartlichen Ausbrud, einen febr fauften Blid, ein engelhaftes Lacheln, einen Mund, ber bem meinigen gleich fam, und afch= farbenes Saar von einer feltenen Schonbeit, bem bie leichte Nachläßigkeit, in welcher fie es trug, etwas gang Gigenthumliches agb. Gie mar flein und fogar unterfett, ohne beshalb ichlecht gewachsen zu fein; aber es mar unmöglich, einen iconeren Ropf, eine ichonere Bruft, iconere Arme und Sanbe zu finden als bie ihren."

Gin eben fo vollftanbiges Bild entwirft er von bem Charafter feiner verführerifden Freundin. "Ibre giebung, beift es, war ein jonderbares Gemifch gewefen. Gie batte, wie ich, ihre Mutter bei ihrer Geburt verloren; und ba fie Unterricht empfangen batte, wie er fid eben bargeboten, batte fie ein Benig von ihrer Bon= vernante, ein Benig von ihrem Bater, Etwas von ihren Lehrern und viel von ihren Liebhabern gelernt, befonbers viel von einem Berrn von Tavel, ber felbft viel Renntniffe und viel Beichmad befaß, und bie Fran, welche er liebte, mit ben gleichen Borgugen ju ichmuden munichte. Aber Dieje verschiebenen Glemente ichabeten Gran von Barens nicht, und bie wenige Ordnung, welche in ihren Studien geberricht batte, machte, bag bie natürliche Richtigfeit ihres Beiftes burch biefen Birrwarr nicht beeintrachtigt murbe. -3br fanfter, liebevolle Charafter, ibr Mitgefühl fur bie Ungludlichen, ibre unerschöpfliche Gnte, ibre offene und muntere gaune blieben fich immer gleich; und felbft bei bem nabenden Alter, in Dürftigfeit und unter Leiben aller Art. erhielt bie Beiterfeit ihrer ichonen Geele, ihr bis an bas Lebensende ben vollen Frohfinn ihrer ichonften Tage."

Es ift vielleicht bas reigenbste Franenbild, daß Rousseau überhaupt geschilbert hat, und selbst ba, wo er die Fehler und die Bergeben seiner schönen Freundin nicht verbergen fann, sühlt man es ihm an, wie er die arglose Sunderin liebt, und wie der Gedanke an das mit ihr genossen ellen elle ihn noch das kalt geworbene herz erwärmt. Frau von Warens hat Etwas, das an Goethe's Philine erinnert, und sie ist

für bie Beit und ben Stand, benen fie angeborte, als eine twifche Geftalt zu betrachten. Die landliche Umgebung. welche fpater Marie Antoinette in Begleitung ihres Sofes in Trianon fuchen ging, genoß Rouffeau burch eine Reibe von Sabren neben feiner Freundin und Geliebten in bem Thal von Annecy, und es flingt wie Ruderinnerung und Sehnfucht zugleich, wenn er in feinen Befenutniffen einmal ausruft: "Co oft fich meiner ber brennende Bunfch nach jenem ftillen und gludlichen Leben bemachtigt, bas mich flieht, wendet fich meine Ginbilbungsfraft immer bem Baabtlande, bem Gee nub feinen reigenden gandhanfern Bier an den Ufern biefes Genferfec's, aber an feinem anbern, muß ich burchans noch einmal einen Obftgarten befipen; bier mußte ich leben mit einem verläßlichen Freunde und einer liebenswürdigen Fran; bier mußte ich meine eigene Rub und ein feines Boot befigen; und ich werbe nicht eber wirklich glücklich werben, bis ich bas Alles erlange." -

Wie oft, wie oft betreffe ich mich auf bem gleichen Buniche nach einem friedlichen Besig an biefem lieblichsten ber Seen — und er wäre gar nicht unerreichbar, wenn man sich entickließen könnte, auf die beutsche Seimath zu verzichten. Aber wer vermag das, wenn er die heimath nicht für Rem ausgiebt, indem allein man sich, welchem Bolte man auch angehören mag, wie im Schoose der Ratur, völlig, jede nationalen Besenberheit vergessen, beimisch und zu Saule füblen kann.

## Sinundamangigfter Brief.

## Eine Winternacht am Bee und Obrift Guftav Frignefi.

Montreur, ben 28. Dezember 1867.

Mit einer Landichaft ist es grade wie mit einem Menschenautlig ober mit einem Charafter; man muß sie unter ben verscheiebeusten Bedingungen sehen, um sie richtig zu bewertscheusten Belm wir im Sommer auf bem schländig zu würdigen. Wenn wir im Sommer auf bem schönen Balkon des großen hauses auf dem Rigi Baudeis saßen, und die sansten, warmen, mondurchseuchteten Alache sich über dem See aushreiteten, glaubten wir, schoner könne es diesseits der Alven nicht sein, und einen magischeren Aublich könne der See nicht bieten. Sept aber habe ich den See noch herrlicher gegesehen, ja recht eigentlich, in Bezug auf die Landichaft überhaupt, eine völlig neue Offenbarung durch ihn erhalten.

Schnee und Eis hatte ich in meiner oftpreußischen Deimath burch meine gange Jagend allishrlich in selchen Massen und burch se viel Monate vor Augen gehabt, daß ich meinen burfte zu wissen, wie sie durch das Ange auf die Seele wirken. Später hatte ich in manchem Hochsommer die Hochgebirge ber Schweiz, die Inugiran, den Piz Languard, und ben und jenen Bergzug seine schweizen. Die Bionessanzt, und ben und Balbern erheben sehen. Die Bionessahatte fichneebedeckt zu und hinübergeleuchtet, wenn wir in dem Batifane aus dem Kabinet des Dorso auf ben Balfon hinausgetreten waren, und seit den seben Monaten, die wir

nun am Genferse verweilen, hatten wir abwechselnd ben fich breit hinitreckeuden glangenden Gipfeldes Montblanc, oder den in wildem Gezack sich aufbanenden Selsenkamm der Dent du Mid mit ihren Schneckelber betrachten können. Ich glaubte mit den Möglichkeiten sertig zu sein, welche die verschiedenen Belenchtungen auf dem Schnec erzeugen können. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge hatten wir bei sehr abweichenden Witterungen verbadtet, und bennoch als ich eben heute spät am Abende an das Tenster trat, hatte ich einen Aublick vor mir, von dessen habt hatte.

Unten auf ber Terrasse an unserm Hause war in dem Garten alles hell und deutlich zu erkennen, wie am Tage. Anf dem beschneiten Boden sah man jedes welte Blatt liegen. Seder Iweig an den immergrünen Eträuchen und Bäumen, die wie auf den weißen Grund hingezeichnet aussahen, war gesondert zu gewahren. Der Lanrus, die Stechpalmen, die Mahenien und die verschiedenen Tagusarten ließen ihre Karde unterscheiden, das war um so überrasschen, als man aus dem Theil des Hauses, den wir gegen Süd-Westen hin bewohnen, den Mond nicht sah. Ann an dem tiefer, gegen den See hin gelegenen Dause, der Maisen Sante rive, zeigte die fast blendend hell erleuchtete weiße Wand, daß der Wond scho den den dem millerten misse.

Bahrend ich so einsam in die ftille Nacht hinaus sah, fing es von Gern zu keuchen, zu schnauben, zu rafseln an. Iwei Blaumenangen werden am Boben sichtbar, eine schimmernde Wolfenschlange biegt und baumt und rollt sich durch die Luft, schnell verschwebend, ichnell verschwebend,

sich ichnell wiedererzeugend, nm sich eben se jehnell wieder aufzulssen. Die Lofemetier fürrut vorüber und trägt den Jug der Fremden gegen die Alpen nach den Suden hin. — Wer zog an uns verbei in diesem Augenblicke Welche Wünsche, welche Erwartungen, welche Hoffmungen tuspfen sich an diesen Jug? — Und der Jug ist ichen wieder verüber, es ist Alles wieder still, die Zweige regen sich nicht, tein lebendes Wesen ist zu sehn, aber der Wond ist in die Hobe gesommen und eine wahre Phantasmagerie von Karben ist plöglich ver uns aufgetaucht.

Alles ichimmert in einem glanzenden Blan, Alles ift wie burch Schleier fichtbar, Die ans Licht gewoben find. Das Baffer ift buntler als ber Simmel und boch jo bell. baß bie Sterne und ber Mend fich in ibm fpiegeln. Böllig flar liegt Die gange Gebirgofette von Cavopen mit ihren Edneefeldern, mit ihren ichneebededten Gipfeln bruben ausgebreitet. Jede Linie ift deutlich und boch ift allen Linien ibre Sarte weggewischt. Man weiß, bag es Bebirge find. indeg der Gels ift wie verflart, es ift etwas Marchenhaftes in bem Anblid. Das Licht, Die Farben, Die Umriffe find beller, feiner, verschwebenber als in ber blauen Grotte auf Capri, und mabrend man deutlich und beftimmt bie Drt= ichaften auf bem anbern Ufer unterscheibet, mabrend von Bouveret und von Ct. Gingolph bier und ba ein Licht aus den Saufern berüberflimmert, bas nus an ber Birtlichkeit gebannt balt, ftebt man und fieht nud finnt und traumt, und fann es nicht glauben, bag bies uns gegen= über wirflich Die tropige Ruppe bes mehr als jechstaufend Enf boben Gramment ift, bag man ibn alle bie Monate

ichon ver sich gesehen hat, und daß er morgen wieder mit seinen bunkeln Wäldern und starren Selstinien ver unsern Augen liegen wird. Man meint, weil der Berg se klar und das Gestein so licht ansstieht, unn werde und muste er sich im nächsten Augenblicke aufthun, und bei dem hellen Wendschein werde man dann hineinsehen in das Reich der Gnomen, in den Palast ihres Königs mit der Krone von rothen Rubinen, und in die Werkstatt der kleinen Arbeiter, die in den Bergen häumern und schnieden und das Kener schneren, an dem das Gold der Tranke slüssig gemacht und in die Erde ergessen wird, aus der es sunselnab in die Erde ergessen wird, aus der es sunselnab in die Erde ergessen wird, aus der es sunselnab in die Erde ergessen wird, aus der es sunselnab in die Erde ergessen

Die Bergfette von Savopen, fo weit wir fie bier aus unfern Teuftern in ber Penfion Mofer, und aus Montrenr überhaupt vor uns liegen baben, ift febr impofant. Den Mittelpunkt bilbet ber erwähnte Grammont, an ibu fcbließt fich links la Becca be Chambarn, Die fich fort= gieht bis gu ber erbabenen Deut bn Mibi, beren untere Biufen la vetite Deut und la Dent Balere beifen, nub binter ber Deut bu Mibi wird, die ichon im Rhonethal gelegene Mignille D'Agentière fichtbar, Die gur Moutblanc= Rette gebort. Rechts vom Grammout erhebt fich la Dent bu Billand, an beren Sug bas Stabtden Bouveret gelegen ift, bann folgt bie breifpitig icharfgezacte Dent Doche mit den Felseinbuchten ber Trepartieu (brei Locher) und le Creur de Navel, und endlich die Rochers be Memije mit bem icharfen Vorfprung ber Felfen von Meillerie, hinter benen ber Savopeniche Babeort Evian les Bains für uns verftedt liegt.

Diefe ichone Gebirgotette, wie fie uns auch erfreut, g. Lewald, Mm Genferfee.

verfürzt nus sept aber die Tagesbaner sehr. Als wir im Juli nach Glien kamen, ging für nus die Sonne hinter dem Jura, etwa zwischen Laufanne und Genf, zur Auhe, nun hat die Welt ihren halben Jahrestunischwung gemacht, die Sonne gest für uns hinter dem Grammiont unter, nud wie schöner Beleuchtungsschauspiele wir dadurch auch aus unsern Tenstern theilhaftig werden, sehnen wir doch den Tag herbei, an welchem die Sonne die Felsen von Meillerie passifirt haben wird, denn dann gewinnen wir plöglich mehr als anderthalb Stunden Tageshelle — und der Tag ist so schollen.

Wie übrigens das hiesige Stillleben mit jeder Stunde mehr Reiz für und gewinut, wie man in diejer Einfamsfeit Alles tiefer und inniger und gejammelter genießt, das ist eine wahre Offenbarung für mich. Es kommt mir vor als hätte ich innertich nie ein reicheres Leben gesührt als hier, und wie ich mich jeden Morgen frene, wieder an das Feuster zu treten, und zu sehen, wie drücker Bouveret und St. Gingelph im Sonnenschein glänzen, wie die Mömen über den See hinsliegen, wie die Estern auf den Iweigen in unseren Garten geschäftig und geschwähig thun, und wie Licht und Schatten an den Bergen wechsieln, so frene ich mich am Nachmittage schon auf die Stunde, in welcher man uns die Zampe auf den Tisch kellt, das Fener im Kamin angündet, und in der man unn wieder eines stillen, traulichen Abends sicher jein kamın wieder eines stillen, traulichen Abends sicher jein kamın unn wieder eines stillen, traulichen Abends sicher jein kamın

Neben seinem friedlichen Arbeiten empfindet man dann die Kriegs- und Leidensnachrichten um so schwerzelicher, die ans dem unglüdlichen Italien zu nns herüberflingen, und wir sind viele Bochen lang, abgesehen von

ber Ebeilnahme, welche jeber benteube Menich bei ben furcht= baren Greigniffen im Rirchenftaate fublen muß, bei benen bas "Chaffepot Bunder gethan hat" noch in befonderer ·Sorge um bas Schictfal bes Dbriften Frignefi, Des tapfern jungen Ungarn gemefen, ber fid auch biefem nenen gelb= guge Garibalbi's wieber angefchloffen bat, und mit bem wir feit bem letten Begegnen im Botel Byron in Berbindung geblieben maren. Er hatte uns Anfang Oftober geschrieben, bag "ber Beneral" ibn von Benf nach Stalien gernfen habe. Danad vergingen Wochen und Wochen. Beben Morgen brachten Die Rolnische Zeitung und bas . Journal de Beneve uns die Nachrichten aus Stalien: Die Berhaftung Garibalbi's in Sinalnuga, feine Befreiung, fein Bormartebringen, ber Uebergang feiner Truppen anf bas Gebiet bes Rirchenftaats, Die Runde von bem Giege bei Monte rotoudo und die Tranerbotschaft von der Nieder= lage bei Meutana braugen in unfere ftille Rlaufe. Bir borten mit Schauber von jenen Bunbern, welche bie Chaffepots gethan - von unferm jungen Freunde fehlte uns jebe Rachricht; und ein Blatt ber Machener Zeitung, welches uns bortige Freunde bei Unlag von Rarl Bogt's Borlefungen gugeben laffen, verftartte nur unfere Beforgniß um ben tapfern Frignefi. Die Zeitung enthielt ben Bericht eines, wie 'ich glaube, beutschen Bnaven aus ber papftlichen Urmee, über bie Schlacht von Mentana. Der Silfe, welche bie Chaffepots babei geleiftet, war nicht eben gebacht; mohl aber ermabnte ber Bericht eines jungen Freischaaren=Majors, ber mit einem Muthe "welcher einer beffern Gache werth gewesen mare" immer in ber vorderften Reibe gefämpt, und endlich von vielen Rugeln getroffen,

niedergefunken, aber bod nicht tobt gewesen fei, bis ber berichterftattenbe Bnave ibm feinen Revolver an bas Dbr gefest und ibn ericoffen babe. Der Rame bes Gefallenen, wie ber Zuave ihn angab, war bem unferes jungen Ungarn fo febr abulich, bag man ibn für benfelben balten fonnte. und es überlief uns falt, als wir bie Werte lafen. ichrieben nach Rom, wir ichrieben nach Aleren: - von beiden Orten erhielten wir ben Beideit, ter Dbrift Friapeli fei es gemejen, ber ichtießlich mit ungebeurer Un= ftrengung Monte retendo gefturmt und genommen babe, ber . auf bem Edlachtielbe von Mentana bis gulent gefeben worden, und ben Rudgug bes Generale gu beden bemubt gemeien fei -- mas aber aus ibm felber geworben fei, mußte Miemand. Endlich am feche und zwanzigften November erbielten wir einen Brief von ibm aus Benf. - Sier bin ich wieder, ichrieb er, noch ein wenig labm, aber boch lebendia! - und bie Edilbernna bes lenten romifden Relbauges, ber Schlachten von Monte rotonbo und Mentana, ber Bunber, welche bie Chafferete gethan, Diefe Schilbernugen wie Krigveft fie mit ber ibm eigentbumliden antifen Ginfachbeit in feinem Briefe gab, mar berg= eridnütternb.

In biefen Tagen ift er nun bei nus gewesen, das Weispunchtefest mit nus zu seiern, das ei seit leiner Kindbeit Tagen immer einsau zugebracht bat. Es sind sichene Stunden gewesen, die wir mit biesen jungen beldeutgaften Manne zugebracht haben, der zu den größten Charafteren gehört, welche mir auf meinem an bedeutenden Begegnungen doch se reichen Lebenswege vergebennnen sind. Gustav Krigwei ist in Ungarn als das Kind unbemittelter Lente

aus bem niederen Bolfe geboren. Er verlor ben Bater, Deffen er fich als eines ftets ernfthaften und bejahrten Mannes erinnert, fcon in feinem vierten Sabre, Die be-Deutend jungere und von bem Rinde febr geliebte Mutter als er eilf Jahre gablte. Go marb er gu einer alten Großmutter und von Diefer in eine geringe Schule ge= than, and welcher er cutlief, als bie Revolution in Ungarn ausbrad. Aber ber fnufgebnjährige Frignefi mar fein robufter Rnabe. Er fonnte Das ichwere Gewebr nicht tragen, man ftellte ibn alfo gur Artillerie, und als es fich erwies, baß er auch bagn noch bie Rraft nicht babe, machte man ibn zum Trommelichlager, weil er burchaus in ber Urmee gu bleiben verlangte; und als Trommler bat er ben Rampf bis gu beffen traurigem Ende mitgemacht. Mis fein Regiment zerfprengt worden war, irrte er eine Beile in den Balbern umber, bis er gu feiner Groß= mutter und in feine Schule gurudfebren mußte, in ber er jedoch nicht lange blieb, benn er hatte fur fein Brod gn forgen, wie er eben fonnte. In bem militairpflichtigen Alter mußte er in Die öftreichische Armee eintreten und fam fo nad Bien. Aber er war immer noch von garter Renftitution, und er felber ergablte une, wie nur bas Mitleid eines Offiziere ibn einmal von Stodichlagen gerettet babe, als er gu ichwach gewejen jei, die vorgeichriebene Angahl von Interfaden von einem Ranm bes Fouragemagagin's nach bem andern bin gu ichaffen. Indeg feine Rrafte fingen zu machien an, als fein Rorper fich voll entwidelte, und ichneller noch als Diefer entwidelte fich jein Beift, und muchjen, burch ben außerorbentlichen Biffensbrang Des Junglings, feine Ginficht und feine Renntuiffe. Mit feinem Regimente baufigen Ortswechseln ausgesett, und aus einer Garnijon in bie andere ver= pflaust, tam er einmal auch nach Ungarn in Die Rabe feines Geburteortes und "an ben einzigen Gleden Erbe, an bem er eine Beimath batte, an bas Grab feiner Mutter." Er fand bas Grab verfallen und verwildert, und ber Bedaufe an biefen einfamen verlaffenen Sugel ließ ibm fortan feine Rube. Als er bort gemefen mar, hatte er bie Beit nicht gehabt, die Rubeftatte feiner Mutter gu pflegen "und felbft im Edlafe fab er immer nur bas Grab!" bis er fich endlich einen Urlaub von achtnudvierzig Stunden ermirfen founte, es nech einmal zu befuchen. Er batte einen ftarfen Tagesmarich zu machen von feiner Garnifon bis gu feiner Beimath, und es mar Abend, als er auf ben Rirchhof fam. Dennoch machte er fich an bas Wert. Inden faum batte er begonnen, bas Unfraut auf bem ichon eingefunfenen Sugel auszureißen, als man ihm Ginfpruch that. Beiftlide und bie Rirche batten bie Rubniegung bes Rirdbofe und bas Grae auf benielben war ibnen mehr werth als bie Vietat bes Junglings. Man wies ben Cobn vom Grabe ber Mutter fort; aber Trigpefi mar nicht leicht von einem Borhaben abzubringen. Bas man ibm am Tage zu thun verboten, bas vollführte er in ber Racht. Mit haftigen Sanden richtete er ben Sugel auf bas Neue auf, bedte feine Seiten mit frifdem jungem Rajen, legte einen Rran; von Felbblumen barauf, und als ber Morgen auf bies Werf ber Rinbesliebe nieberschante, war ber junge Gergeant ichon wieber auf bem Marich gu feinem Regiment.

Im Jahre 1859, als ber italienische Rrieg gegen

Deftreich entbrannte, und Cavour ben Berfinch machte, bie Ungaru gleichfalls gur Erchebung zu bewegen, stand Krigweis mit seinem Regimente in Italien am Po, und es waren alle Einseitungen dazu getroffen, daß die in demjethen besidichen Ungaru zu den Italienern übergehen sollten. Die vorssichtig eingeleitete Berichwörung wurde jedoch verrathen, der Ulebergang der Ungaru wurde verhindert, und nur Frigweisiglang es, zu den Stalienern zu stoßen. Bon den öftreichischen Kugeln verfolgt, schwamm er, seine fleine silberne Uhr, sein bestes Besighfuc im Munde haltend, über den Po, und trat als Gemeiner — er hatte in Destreich zum Diffzier gestanden — anf sein Berlangen in die Reichen Garisbaldis ein.

Seine angerorbentliche Tapferfeit, jein militairifches Talent, feine Energie und Entichloffenbeit zogen bald bie Aufmertjamteit Garibalbi's auf fich, und von Schlachtfelb gn Schlachtfeld vormarts giebend, errang er in jedem Rampfe einen nenen Grad und die machjende Freundschaft feines Generals. 216 Major ber italienischen Urmee, mit ben Orden bes Ronigreiche Stalien geschmudt, von brei italieni= ichen Stabten mit bem Burgerrecht beebrt, ging er ans Diefem Rriege fur Die Befreiung Staliens bervor; um von Da ab alle Schictfale feines Freundes und Generals zu theilen. Mit ihm erlebte er ben Tag von Aspromonte, mit ihm ben Feldzug bes Jahres 1866, in welchem Friquefi es war, ber Monte Giove, jene Feftung fturmte und nabm, welche einft ben Ungriffen bes erften Rapoleon widerftanben hatte. Reue Chrenzeichen waren fein gobn bafur; und am Ausgange biefes Telbanges, faben mir ben prachtigen jungen Offizier in Como, wo die Armee Garibalbi's ba=

mals auseinander ging. Bon ber Schwachlichkeit bes Rnaben mar an bem mittelgroßen, breitbruftigen Manne von breiundbreifig Sabren Richts mehr zu bemerfen, beffen große blaue Augen unter bem ichmargen Lodentopfe finfelten, beffen Blid und beffen ganges Bejen jo flar und feft beftimmt waren, bag man ficher mar, biefer Manu wiffe, was er wolle, und gaudre nicht auszuführen, mas er wolle. Die Rurge feiner Rebeweife, Die bilblide Rraft feines Unsbrude fielen une icon bamale auf. Er fpricht meift italienifch und fpricht und ichreibt es mit Deifterschaft, mabrend fein Frangofifch und fein öftreichijd = ungarifches Dentid) nicht eben muftergultig find; und neben bem gaugen manulich fühnen Befen, maren eine Anmuth und ich mochte fagen eine Rindlichkeit in Allem, mas er that und fagte, Die etwas überaus Liebensmurbiges batten. Die Reigung, Die Borliebe, mit welcher bamals in Como alte und junge Offigiere ibn bebandelten, maren unverfembar. Es fprachen verschiedene feiner Rameraben mit uns von ibm, fie waren Alle feines lobes voll; und feit wir ibn naber haben fennen lernen, verfteben wir, mas ihm ihre Liebe erworben bat: Er ift feines Meifters Garibalbi wahrer Schuler; er ift ein menichlich liebevoller Belb, ein Selb, ber ben Rrieg mur führt um bes Friedens millen, ber ibm folgen foll.

Su bem Sinne ift es geschehen, das Brigvess in einer Rebe, die zu bem Besten gehört, was auf dem so wüst verlaufenen Friedenskongreß in Gent gesprochen worden ift, alle seine militairischen Chrenzeichen von sich abgelegt und den Sanden des Präsibenten übergeben hat. "Sie waren uir theuer, sagte er, als Erinnerung an die Tage, an welchen

wir für die Befreiung eines ebeln Belfes gesechten haben; aber der Rrieg, ber Menschemwohl verschlingt, ift ein Unglus fin fin Tausende und Tausende, nud man jell fich mit selchen blutgertäuften Siegeszeichen nicht ichwinden. Berkaufen Sie biese Orden, herr Prafibent, ichaffen Sie einem armen Tagelöbner bafür ein Wertzeug, einem armen Rinde dafür ein Schulbuch au, dann werde ich bieser Orden wieder arm aebenten."

Ünd jest, da er heinigefehrt ift, nach ben ichwerften Leiden des Körpers und des Geiftes, das herz nich bittend von dem Andlick der Schachtfelder, auf denen die Kreinde ihm gefallen sind, niedergedrücht durch die abermals gestäusichte herft auf des gestäusichte herft auch völlig gestünigt zu sehen, jest sigt biefer Mann der That mit eisernem Bleise bei der ihm fremden Arbeit des historieres, jest schreibe triegerische nud politische Geschichte des Jahres 1867, nm es der Mitwelt darzuthun, daß nicht die helbenmitissige Jugend Staliens, daß nicht die Manner, welche sie führten, die Schuld daran tragen, daß hente nech nicht die breifarbige Jahre von Capitole webt.

## Bweiundzwanzigster Brief.

Montreur, ben 10. Marg 1868.

Beute ift an einem wunderschönen Abende die Sonne für nns zum erstenmale wieder in das blaue Waffer des See's hinabgeftiegen, und unsere Tage sind badurch urplößlich um ein Bebentendes länger gewerden. So lange die Sonne hinter dem Gramont unterging, war unser Tag recht furz, und wir sahen es mit Sehnsucht und mit Freude, wie ste weiter und weiter hinter den savopen'ichen Bergen nach Besten rückte, wie sie den Fessen von Meislerie immer nacher fam, und manch siebes Mal haben wir uns gesagt: "wenn die Sonne erst wieder um das Kap von Meislerie herum ist, dann haben wir den Frühling!"

Und nun, da die Sonne biefen Beg guruckgelegt bat, und in einer wundervollen Farbenpracht ueben dem Kap von Meillerie hinabjant — unn kommt eine Behmnth über mich, und ich jage nir: der Triblling ist nun da, und nun werben wir von diesem friedlichsten der Seen, von diesem stillen Orte scheiden, au dem ich glückelicher gewesen bin, als se gnoor in meinem Leben.

Das Dajein war hier so janft in seiner täglichen Gleichstrmigkeit, unsere Erlebnisse, bie Greignisse, bie und beichäftigten, waren so einfach, und sie genügten boch volltommen, jedem Tage seinen besondern Reis zu verleißen. Um ersten Februar blichten die ersten Primeln; am sechschen

Tebruar gingen wir Mittags in Clarens am See ipagieren und hatten eine reigende Lichtwirfung zu beobachten. Der See nud ber Himmel waren von der herrlichften Blane, die Soune stand strablend am himmel, das Basser uber bewegt, und weil die Soune sich in den Wellen spiegelte, sah es täuschend aus, als od Flammen aus dem See emporstiegen, als ob segionen von Freschen bie Enft schwängen, oder als ob Legionen von Frescher auf dem Basser, ihr phantalisches Besen trieben.

Den Abend vorber batten wir and ein Schaufviel gehabt, an beffen Bauber ich immer noch gurudbente. Bir waren am nadmittage ausgegangen, und befanden uns auf ber oberen Strafe nach Clarens. Als bie Conne untergegangen mar, farbten fich plotlich bie Deut be Jamen und die Rochers de Ren, Die mabrend Des Commers Diefes Borgugs weniger theilhaftig werben, mit bem fenriaften Purpur bes Alpenglubens. Der Gee mar bunfelroth wie glübendes fluifiges Metall, fo roth, baß bie tablen braunen Parpeln an feinem Ufer vollig grun baneben ausfaben. Die Berggelande, an benen wir gingen, bie belaubten Buide, Alles war bunfelroth, als fabe man es burch ein gefarbtes Glas, und mabrend über bem gener : roth ber Rochers be Men bes Mondes Gichel flar und weiß binaufstieg, ichwebte über ber Dent bu Mibi auf vollig lichtem blauem Simmel ein leichtes rofenfarbenes" Gewolf. Es mar ein Karbenfriel, wie ich es nie geseben babe, man traute feinen eigenen Sinnen nicht; und wie hier ichon gu ben verschiedenften Malen, dachten wir an unsern Berliner Freund, an ben Maler Eduard Silbebrandt, ber es im Bewußtsein seiner außererbentlichen Kraft gewagt hat, solche Lichtwitzfungen, selche Raturereignisse festzuhalten, und bem die Unerfahrenheit und bas Unvermögen häufig Uebertreibung vergeworfen haben, weil er mehr geschen hat als die Meisten, und weil er mehr als sie wiederzugeben vermochte.

Aber es find nicht immer folche Bunber gewesen, nach benen wir unfere Tage abgemeffen baben. Es waren oft febr friedliche und aufcheinend unbedeutende Borgange, an benen wir unfere Frende batten. Um gebuten Februar fing man bie Reben gu fchneiben an; ba giebt es unu feitbem alltäglich nachzuschen, ob bie Augen noch nicht fommen; am fiebzehnten Februar begegneten fich bie Coune und ber Merfur, und unfer Radbar, ber ruffifche General, ber fteif und feft an bie Bebren ber Rabbala glaubt, erwartete bavon, ich weiß nicht welches Wunder. Dann wieber faben wir große Comarme von Doven, es mochten über zwangig und barüber fein, über ben Gee binfchiegen, ber fo glatt und hell mar, daß er ben Blug vollfommen wieder= fpiegelte und bie Babl fur's Ange bis gur ganglichen Tanidung verdoppelte. Den gangen Februar bindurch batte man bas Anospen ber Baume, und bann bie Schafchen an ben Zweigen und bann jeben Tag neues Werben und neues Bachien und Bluben und Die allmabliche Belebung ber Ratur burch ben Wefang ber Bogel gu beobachten; und mabrend wir bier unferer Bufriedenheit fein Enbe fannten, trafen wir eben beute mit Verfonen gufammen, welche voll Berlangen ber Stunde entgegenfaben, Die fie aus ber tobtlichen gangweile bes hiefigen Aufenthalts er= lofen murbe.

Darüber follte ich mich eigentlich nicht munbern -

und boch fällt mir jolche Gefinnung an Menichen, welche bie Jugend und beren natürlichen Sang nach wechselnden Berftreungen binter fich haben - febr unangenehm auf. Aber die Wenigften find fich bewußt, daß jede Duge eine troftlos obe Bufte fur Denjenigen ift, ber nicht bie Musjaat und die Arbeitstraft in fid mitbringt, welche ba= zu gehören, die Duge fruchtbar und forberlich zu machen. Es ift oft gradezu tomifd angufeben, mit welcher Angft jogenannte thatige, b. b. an außeres, ihnen auferlegtes Thun gewöhnte Manner und Franen, vor ihrer freien Beit fteben, und nicht wiffen, mas fie nun mit ihr aufangen follen. Derjenige, welcher ihnen ben Befehl geben fonnte, Boten zu laufen ober Steine zu flopfen, mare oft ein mabrer Bobltbater und Erlofer fur fie. Steine merben bier jest aber freilich mehr als unr zu viel geflopft. Man fcuttet alle Wege frijd mit Steinen auf, und es fiebt faft aus, als murben wir Fremben bagn benutt, fie all= mablich feft zu treten; benn an bas Balgen benft man vorläufig noch nicht, und manche Streden find baburch grabezu ungehbar geworben. Es gefchieht überhaupt fo aut wie Richts gur Bequemlichfeit ber Fremben. Die Luft ift gut, Moutreur ift windftill - mas will ber franke Fremde mehr? Bas hat er niehr gu forbern?

## Dreiundzwanzigster Brief.

Montreur, ben 24. Marg 1868.

Seit wir hier in Montreux leben, sind wir bei ansern Spaziergangen saft täglich bei bem Schlosse Schllen vorbeigekonnnen, das für uns, die wir laugsam hinzuschlenbern pflegen, etwa drei Viertelstunden von unserem Hanle, und eben so weit von dem, am Eingange in das Rhoueschal gelegenen Städtchen Villenenve entsernt ist. Die Eisenbahne-Statien von Verteau ist ganz nach bei dem Schlosse, aber erst heute, da ich mit unserem zugen Verunde, Dr. Anton Dohrn, der uns hier zu meinem Geburtstage, von Sena besuchen gekommen ist, einen Spaziergang am Seeuser machte, bin ich wieder in das Schloß hineingekommen.

Schon von Glion ans, hatte Schloß Chillon unsere Augen immer auf fich gezogen. Es sah, wenn wir es von eben betrachteten, wie eine riesige zu Stein geworbene Wasserreje aus, bie in ber Kulle ihrer weißen und braunen Blätter hart am User aus ber Tiese des Sees emporgestommen war. Steht man aber unten vor dem Schlosse, in gewahrt man darin ein wahres Urbild der Zeiten, in welchen es entstanden ift nud die glidflicher Beise vorüber gegangen sind. Schen und gewaltthätig — voll Kurcht vor den Menschen und ben Menschen feinblich — tüdlich auf sich sleht gestellt, liegt es auf seinem Telsen im Baffer da, und wird noch Jahrhunderten widersten, wie es seit seiner ersten Grundlage einem Jahrtausend widerstanden hat.

Irre ich nich in meinen Erinnerungen nicht, so war das Schloß, als ich es ver breiundzwanzig Iahren beschete, noch rundum von Wasser umgeben und mit dem Kande nur dund eine Jugbride verbunden. Ieht sind die Gröben ausgetrocknet, eine schöne steinerne Brücke sührt von dem Kahrwege am User, der sich hart an den Felswänden des Wont Sonchen beis Wont Sonchen beinzieht, nach dem Schloße hinüber, während unter diese Vrücke die Kotomotiven, die langen Wagenzieh unter diese Prücke die Kotomotiven, die langen Wagenziehund und dem Schen hindurchsühren; und man hat angesaugen, nach dieser Seite hin das Schloß mit kleinen Gartenanlagen zu umgeben, deren junge Stränche und Bänne neben dem uralten Ephen, der die Thürne des Schloßes und die Ecken in den Manern umrankt, indes noch wenig bedeuten wollen.

Man behauptet, bag icon bie Romer auf biefent Infel-Feloblod eine Fefte ober einen Bartthurm aufgerichtet haben; ber große, vierectte, ichwerfällige Thurm aber, Der offenbar ber altefte Theil bes gegenwartigen Schloffes ift, fiebt jedoch nicht aus, als ob er romifden Urfprunges ware, wenn ichon er alt genng fein niag, benn im Sabre 830 unferer Beitrechnung, ift in bemfelben bereits ein Graf Bala, ein Dheim und Felbberr Rarl's bes Großen, von Lubwig bem Schwachen gefangen gehalten worben. Geine jepige Geftalt, und biefe ift malerifch, von welcher Geite man fie auch betrachten mag, verbanft Schlof Chillon gum Theil ben friegerischen Bifchofen von Gion, fur welche biefe Tefte bier am Gingange bes Rhonethals, zwischen bem Ballis, in bem fie berrichten, und zwischen bem Baabt= lande gelegen, jowohl fur ben Angriff als fur bie Abwehr allerdings ein Poften von bobem Werthe gewesen fein muß. Dennech vertauschten die Bischöfe von Sien die deste Chillen im Jahre 1005 gegen andere Besignungen an die Bischöfe von Genf. Es uns aber auch von biefen, die ichon dannals meist Pringen ans bem savvenrischen Saufe waren, später aufgegeben werden sein, denn zu Ansang des zwölften Jahrhunderts hatten die Herzige von Saveven Schloß Chillen wieder von den Bischöfen von Sien zu Lehn, und einer der mächtigsten und energischsten unter biefen Serzögen, der Herzog Peter war es, der die spate Jand legte an den Ausban von Schloß Chillen, weil er in demselben mit Berliede zu wohnen und hof zu halten pflette.

Den Bedurfnissen eines solchen hofhaltes hat man das Schles benn auch anzupassen gestrett, so weit sich bies innochalb einer Festung, nud auf dem exalen, sich gegen Often seufennen, Selsen thun ließ. Die Gebaude bedecken den Felsen gang und gar, dadurch ist ihre Ferm bedingt, nud weil so verschiebene Beiten an dem Schlesse gebant haben und man Altes und Neues gu verbinden hatte, ist etwas Willstrisses in die Kenstruttion gesennen, das dem Schlosse siehen phantastischen Reis verleiht

Man weiß, wenn man an der einen Seite steht, nicht mit Sicherheit, was man an der amdern sinden wird; man wird überrascht, wohin man tritt. Die sich das bedrochte Randvolt in Zeiten der Gefahr in diese Beste unter ben Schus seines herrn stückten, und wiederum die in ihr versteckten Mannen schreckenwerbreitend auf die, selchen Ueberfalles nicht gewärtigen Nachkurn herverbrachen, so drüngen sich die Annabehrum mit ihren zusammengebrückten spiegen Dächern in der Mannen nach der Laubseite zusammen, so

verstedt sich die sehr beträchtliche Größe des Schlosses zwischen beien Thürmen und nach der Seefeite bin, so springt der eine, niedrigere und vieredige Thurm mit seinen scharfen noch wohlerhaltenen Krenelfrungen an der linken Ede herver; und beischüßt durch alle diese Thürme und Mauern dehnt sich damn über den See gegen Mittag bin, derjenige Theil des Schlosses, der die Bohygenacher und den Ritterfaal enthält, mit einer verhältnismäßigen Kreiheit und Sicherbeit ans. Als Ganges betrachtet erischiet echles Chillen gar nicht groß. Der weite See, die riesigen Gebirge geben dem Auge einen andern als den gewohnten Maaßtab, und wir waren selbst betroffen, als wir, die Länge des Schlosses am Ujer abscreich, die Benerfung machten, wie dieselbst dem großen königlichen Schlosse in Berlin nurwenig nachstebe dem großen königlichen Schlosse in Berlin nurwenig nachstebe

Seine glanzeubste Zeit hat Schleß Chillon jedenfalls im breizehnten Zahrhundert, eben unter bem herzoge Peter von Savopen gehabt, der übrigens zuerst in diesen Landen sich eine Truppe von bewassneten Soldnern gehalten hat. Sie war aus Engländern, Italienern und Savoparden zusammengeset, hatte in diesem Schlesse ihr Luartier, und dünkte dem herzoge verläßlicher als die Landeskinder, wenn es ihm darauf anstam, den Abel des Landeskinder, wenn es ihm darauf anstam, den Abel des Landeskunder von ber dereinigung mit den Bischfen von Sion abzuhalten, oder den Gequensten Weg in seine Stammländer gegen das Verdringen seiner Feinde zu pertheidigen.

Früher hat an der andern Seite der Landstraße, am Abhange des Ment Souchen noch ein Festungsthurm gesstanden, der die Sepertung bes Weges vollkommen machte, und bessen lette Ueberreste alte Leute noch gesehen haben wollen. Best ist feine Spur davon mehr übrig; dafür Bernellen. Mm Genterte.

find aber die zwei Reihen frenelirter Mauern, welche einen Sof zwischen fich bilben und bas Schloß Chillon nach Norben hin umgeben, völlig unversehrt und werben mit ihren Thurmen und mit bem großen Doujon, unter welchem früher die Gewichte ber Zugbrücke befestigt waren, immer noch sorgfältig erhalten.

Chillon bat brei Stodwerfe. Gin tief in ben Relien eingebanenes, acht Jug uber bem bochften Bafferiviegel erhabenes Erbgefchoß ober Sonterrain, wie man es nennen will, bas fich aus Sallen von verschiedenem Umfange gufammenfest. Die beiden größten berfelben haben ichone Spigbogengewolbe, Die von byzantinifden Saulen getragen werben. Der Sauptfaal enthalt beren fieben, und es ift in Diefem Unter-Beftode Plat genug, eine Truppe von einigen hundert Mann, nebft einer guten Angahl von Gefangenen zu berbergen. Durch Die ichmalen Schieficharten fällt bas Tageslicht gedampft berein, und bie Birfing ber Sonnenftrablen auf bem Gewolbe ber Deden und in ben gangen Sallen, Die mit ihren roben Banden und ben aus gleichem Stein gehauenen Pfeilern, faft wie naturliche Grotten angufeben find, ift icon. Ueber biefen Sallen erhebt fich ber Berichtsfaal, eine Treppe fuhrt gu ibm bireft aus ber einen Salle empor, welche als Gefangniß benutt worden ift. Dublietten, von beren erften brei, vier Stufen ber Befangene, ben man verichwinden laffen wollte, in bas Leere trat und in bem Gee verfant, Folter= fammern und Folterwerfzenge fehlen nicht, und werden beute noch in verschiedenen Gemachern gezeigt; und wenn un= fere Beit über Diefe Unmenichlichfeiten and binaus ift, fo fteben boch alle bieje Gale bes Erbgeichoffes auch beute

noch voll Bertzeugen des Mordes, voll Kanenen, voll Pulverwagen n. j. w., dem gegenwärtig ift Schleß Chillen das Artillerie-Magazin des Baadtlandes. Wir sind eben noch immer nicht über die Periode der Gemaltthätigkeit hinaus, wir sind noch immer in der Zeit des Faustrechts, nur daß das Morden massenhafter geworden ist und ungefährlicher für dieseuigen, auf deren Machtgebot es sich vollzieht. Das mussen wir uns immer und immer wiederholen, um es uns in jedem Augenblick evzzuhalten, wo wir stehen, und wehin wir uns dungenblick evzzuhalten, wo wir stehen, und wehin wir wollen und müssen.

Gine zweite Treppe, ein paar enge und winflige Gange. führen burch fleine frigbogig in Stein gefaßte Thuren in ben großen, an ber Dede mit taffettirtem Solggetafel ausgelegten Ritterfaal. Bie er einft gewesen, ift nicht leicht au fagen. Bulest ift er in Greefe mit ben Bappenichilbern ber Berner Berren bemalt gemefen. Das geigen uns Die ziemlich roben Ueberrefte Diefer Malerei. Der Gaal ift fünfundbreißig Schritte lang und fünfgebn Schritte breit. Die Reufter find verbaltnismaßig flein, aber fie baben eine feine bygantinische Form, und namentlich in ben, neben Dem Ritterfaale gelegenen zwei Bimmern bes Bergogs und ber Bergogin, Die an und fur fich ichiefwandig, nichts weniger als prachtig gewesen fein fonnen, find die follerartigen Genfter febr wohl gebaut und bieten bie munbervolle Ausficht auf ben Gee, aus bem bas Schlog emporfteigt. In bem großen fieben Schritte langen Ramine bes Ritterfaales bangen noch die eifernen Ringe gum befeftigen ber Reffel und ber Brativiege berab, und bier in biefem Saale mar es, wo Bergog Peter an ber Seite feiner Gattin, wie Die Chronifen es ergablen, in Den Frie-

benstagen, benen er nicht abhold mar, herrlich und in Frenden Sof bielt. Sier empfing er feine Bafallen, beren Bappen an ben Banben neben benen bes Saufes von Savopen prangten, ebe bie Berner Berren Die ibrigen an Deren Stelle fegen liegen. Sier in Diefem Raume rief Bernerflang bie Gafte gu ber Dablgeit. In prachtigen Reftfleibern famen Die Ritter, in Gewandern mit ihren Bappen barauf geftidt, Die Goelfrauen gu ber Tafel, an welcher ber Raplan aus einem in violettem Cammet ge= bundenen, reich mit Gold verzierten Breviere, Die Tijch= gebete las. Bon bem im Ramine lobernben Teuer mur= ben die bampfenben Braten gleich auf ben Tijch getragen, Die Erinthörner gingen in Die Runde, Minnefanger und Sofugren murgten mit ihren Liedern und mit ihren Epagen Die Tafelfreuden, und bis tief in Die Nachte binein, mard bie Enft nicht mude, Die man bann frater in ber Ravelle bes Schloffes, welche jest noch am beften von allen innern Raumen erhalten ift, in frommen Gebeten buste.

Sndes die Busen und der Friede mahrten damals nie und nirgend lange, und auch hier am Ufer des Genterfees botte der Kampf nur selten auf. Sogar von einer Schlacht von Chillon ift zu berichten, wie ich aus dem Dictionaire Historique du Canton de Vaud erichen. Um das Sahr 1265 oder 66 näntlich, war herzog Peter auch wieder einmal in einen Krieg mit dem Bischofe von Sien verwickelt, und der dem Krieg mit dem Bischofe der Skaabtlandes hatte den deutsche Raiser daven benachtichtigt, daß in besem Vugenbliche ein Schlag gegen den herzog Peter wohl auszuführen sein würde. Der Kaise sender als einen Gerzog

ven Rerringen bezeichnen, während andere in ihm den Grafen Andelf von Habsburg zu erfeinnen glanben, mit einer Truppe ab, an welche sich die misvergungten waadtlindischen Ebellente anichlossen, nud sert zegen sie, um Ehiston zu belagern.

Cowie Bergog Peter bavon Runde befam, brach er in aller Gile aus bem Ballis auf, und es gelang ibm im Schute ber Racht, mit feinen Schaaren bis nach Billeneuve vorzubringen. Mit zweien feiner Mannen machte er fich, feine Truppen noch gurudlaffent, nach Chillon auf, um ungefeben vom geinde in fein Schloß zu gelaugen. Bei Tagesanbruch verfügte er fich auf ben großen Thurm, von bem aus er feine Reinde überfeben fonute. Gie lagerten fammit und feubers auf ben Soben rund um Moutreur ber und ichliefen, nichts Bofes abuend in fußer Rube, weil fie ben Bergog noch im Balis glaubten. Der aber batte feine Umichan taum gebalten, als er fich eilig in ein fleines Boot mart, bas ibn mit raiden Ruberichlagen über Die ichweigenden Baffer bes Gees nach Billeneuve binnbertrug, wo feine Leute feiner barrten. "Mis fie ibn bann beiter und woblgemuthet fein Boot verlaffen und fich ihnen naben faben, riefen fie ibm entgegen, mas er ihnen benn fur Runbe bringe? - Gute und icone! gab er ibnen gur Antwort, benu wenn wir rechte Rerle find, werben mit nufers Gottes Silfe alle unfere Reinde und in Die Sande fallen!" Wie mit einer Stimme riefen Alle: Berr! 3hr habt nur gu befehlen! -Darauf waffneten fie fich flugs, und nachbem fie fich ge= borig geruftet batten, ftiegen fie gu Roffe und gogen in iconer Ordnung, obne es mit bem Trompetenflang gu grußen, an bes Bergogs Schloß von Chillon ftill vorüberGo erreichten fie unbeachtet bie Schaaren ihrer Reinde und fielen mit einem Schlage über Die Belte und bas Lager Des Bergogs von Roppingen ber, wobei fie menig Arbeit batten, benn fie fanden ihn und alle feine Leute unbewaffnet und im balben Schlaf. Go flug batten fie es angefangen, baß fie ben Bergog von Roppingen felber jum Gefangenen machten; mit ibm bie Grafen von Ridan, von Gruvère und von Arberg; Die Barone von Montfaucon, von Grandien, von Caffonan, von Montagnn; zufammen achtzig Grafen, Barone, Berren, Ritter, Stallmeifter und Ebele bes Landes. Cammt und fonbers ließ nun Bergog Peter alle Diefe gefangenen Grafen und Berren in feine Fefte Chillon führen, aber er behandelte fie nicht als wie Gefangene, fendern er nahm fie anftandig und feftlich und mit Ehren auf. Der Bente indeffen gab es bennoch viele und fie war febr reich!"

Benn man jeht so in Chillon herumgeht, kann man sich seine rechte Verstellung mehr daven machen, wie man eine solche Angabl von Rittern und Herren, neben den ständigen Bewehnern des Schlesses dert habe herbergen und bewirthen können, indes die hertern waren in jenen Tagen freilich nicht verwöhnt! Sie werden wohl nicht geber ein besonderes Schlafgemach und vermuthlich auch fein besonderes Toilettenzimmer geferdert haben. Dielt man es dech nech zu den Zeiten von Margarethe von Balois, nach einem damals gedruckten "Mannal für einen has jeder Mann von Stande, der die Chre habe, am königlichen Doss au erscheinen, sich jede Woche wenigstens einem all zu waschen babe. Dies Mannal, das wir in einer

erneuten Ausgabe selbst besitzen, ist übrigens mit allen feinen Anordnungen nicht bazu geeignet, eine besondere Bewunderung ober Neigung für die "schönen Tage ber Bergangenheit" zu erweden ober sie zu ftarfen.

Die fiegreiche Schlacht von Chillon batte aber fur ben Bergog Peter ben Befit bes Baabtlandes entichieben; benn Laufaune und Werdun mußten fich bald barauf ergeben, und noch im achtzehnten Sahrhundert ftand als Erinnerung an bie Edlacht von Chillon unweit von ber Rirche von Moutreur, ein Beiubaus, in welchem man bie Bebeine ber in ber Schlacht von Chillon gefallenen Rampen aufbewahrte. Indeß es war dem Bergoge nicht vergonnt, fich lange bes uen gewennenen ganbereigumachies ju erfreuen. Er ftarb ichen zwei Sabre nach ber Erwerbung Diefer Laudestheile, als er bei ber Rudfehr aus einem in Italien unternommenen Feldange, fich eben wieber nach Chillon begeben wollte. Geine Rachfolger bewohnten bas Schloß nur zeitweise und felten. Giner von ibnen, Amé ber V. von Savoven, beging 1272 in Chillon feine Sochzeitefeier mit Spbilla von Bange, und burch bie zweihun= bertachtunbiedrig Sabre, welche Chillon nach bem Tobe Des Bergoge Peter noch in ben Sanben bes Saufes Cavoven verblieb, beberrichen von bort aus maadtlandische Ebelleute als Raftelane im Ramen bes Bergeas bas ganb, bis Chillen nad ber Gibgenoffenschaft gwifden Genf und Bern, von den Gibgenoffen gefturmt und fur Bern gemonnen murbe.

Dautals war Auton von Beaufert Raftellan und Rommaudant bes Schloffes, bas von ben Genfer Galeeren zu Baffer, und von ben Berner Truppen unter hans

Franz Rägunty zu Lande augegriffen und regelmäßig belagert wurde. Man bombarbirte es gleichzeitig von der Seite von Wontreur, von Billenene aus, und vom Wasser; und Anteine von Beansort, der wohl einzah, daß er den Plat nicht halten könne, da das gauze Waadtland bereits von den Bernern erobert worden war, begann Verhandlungen einzuleifen, um sur sich ganze Vestahung, dei Uebergade des Schlosse, freien Abzug mit Wassen und habe zu erwirten, welchen jedoch der Verture Keldberr unt den italienischen Truppen zugestehen wollte. Man parlamentirte lange hin und her, da, mitten in den ichwebenden Verhandlungen, saßte der Schlossonuptunaun einen bereicischen Erthicklus. Um sich und die Seinen uicht den Verneru zu überantworten, deren Graussmette er das Aenserste.

Er warf sich mit einem Theile seiner Mannschaft in die gioße jum Schlesse gebrende Barke, bahnte sich mit überrasichender Schnelligkeit durch die Genfer Galeeren seinen Beg nach La Tenr-Nende, und es ward ihm möglich, sich mit den Seinen auf das Land zu retten. Ehe man es hindern seunen auf das Land zu retten. Ehe man es hindern seunet, hatte er vor den Angen seiner Reinde sein Schiff in Brand gesteckt, und bieses gethan, gelang es ihm, sich mit seiner gangen Schaar in die Gebirge von Kaucigny zu flichben, wohl man ihm nicht folgen kounte.

Rach der Entfernung seines Rommandauten ergab sich Shillon ohne alle Bebingungen, und der Einzug der Berner und der Genfer befreite einen der ausgezeichnetsten Mauner, welche Chillon je als Gesangene verbergen hatte, den Prier von St. Bister zu Genf, kranz von Bonivard, ben unan gemeinlich als ben helben des Byron'schen

Gefaugenen von Chillon ansicht. Aber der "Gefaugene von Chillon" ift eine rein bidderische Erfindung. Boren wunfte von Benivard's Geschichte Nichts, als er jenes Gebicht schrieb, und nur das "Sonnet an Benivard" ift seinem Andenken entsprungen und geweißt.

Bonivard batte fich bei ben Streitigfeiten, welche wie immer, fo auch im Anfange Des fechszehnten Sahrhunderts zwischen ben Genfern und dem Bergoge von Savopen berrichten, auf Geiten ber Beufer gefchlagen; und obidon er felbit ein fatholifder Beiftlicher mar, fich ber reformirenden Partei angewendet. Das mar in ben Augen bes Bergogs und bes Bifchofs von Genf ein doppeltes Berbrechen, und diefer lettere batte den Prior ploglich und argliftig überfallen laffen, um ibn bem Bergoge von Savopen ausauliefern, ber ibn zwei Sabre im Befangniß bielt. Als man ibn endlich aus bemielben entließ, verluchte Bonivarb. als Chabloshaltung für fein verlorenes Priorat, fich von bem Bergoge eine Penfion zu erwirfen, und man ichien auf fein Begebren eingeben zu wollen. Um nun über biefe Angelegenheit gu verbandeln, batte ber Berarmte fich nach Mondon begeben, mo ber Bergog mit feiner Gemablin im Frühjahr von 1530 Sof bielt. Um Abenbe por bem Simmelfahrtstage freifte Benivard in allem Frieben mit bem Maridall von Savoven zu Racht, und ichlief bei Roël von Bellegarbe, bem Sanshofmeifter ber Bergogin, welcher ihm am Morgen bes himmelfahrtstages einen feinen Diener mitgab, um ben Prior nach Laufanne ju geleiten. Gie hatten aber erft einen Theil ihres Weges gurudaelegt, als ihnen ploplich ber obenermabnte Raftellau

von Chillon, Antoine von Beaufort, mit einem Gefolge von zwölf bis funtzehn Reifigen begegnete.

"Ich ritt, so erzählt Benivard, der einer der Geschichteichreiber ven Genf und einer der bestem Stylisten leiner Beit war, ich ritt ein Maulthier und mein Führer ein mächtiges Roß. Ich sagt au ibm: vorwärts! vorwärts! nud ich selbst gad meinem Maulthiere die Sporen und legte die Hand an den Degen. Mein Führer aber, statt mir zu solgen, wendete plöplich sein Pserd, siel mir in den Isigel und schult mir mit einem Messen, der mit den Breeitschaft gehalten hatte, die Degenscopel durch. Danach hatten die Andern dann ein leichtes Spiel. Sie führten mich gedunden und gefnebelt uach Chillon ab."

Anfangs bebanbelte man ben Prior in ber neuen Gefangenicaft jedech nicht ichlecht. Der Raftellan ließ ibn neben fich wobnen und verfuchte ibn in weltlichen und geiftlichen Dingen ju jeiner jogenannten Pflicht gurudgu= führen, indeß ba bies nicht gelingen wollte, zog man, als einer ber Pringen bes Cavoven'ichen Baufes zum Befuche in bas Schloß fam, andere Gaiten auf. "Ale ber Bergog da war, berichtet Bonivard, fperrte mich ber Raftellan in eine Grotte, Die tiefer gelegen mar als bes Gee's Dberflache, und ließ mich an einen Pfeiler ichließen, an bem ich vier Sabre angeschmiebet geblieben bin. Db er bas auf Befehl bes Bergogs, ober aus eigenem Entichluffe ge= than bat, bas weiß ich nicht zu fagen; feviel aber weiß ich, bag ich reichlich Duge hatte, um ben Pfeiler berum an geben, und mit meinen Tritten in ben Gelfen einen runden Juffteg eingutreten, als batte ibn Giner mit bem Sammer eingeschlagen."

Man zeigte uns benn auch hente noch ben Pfeiler, an welchem Bonivard geschmachtet hat, und Byrons Namen an bemselben. Schabe, bag man nicht auch bie Berse-Byron's, die sich in bem "Gesangenen von Chillon" auf biesen Pfeiler beziehen, an bemselben angebracht hat. Die Worte lauten:

Chillon! thy prison is a holy place, And thy sad floor an altar; for 't was trod Until these very steps have left a trace Worn, as if the cold pavement were a sod, By Bonnivard! May none those marks efface! For they appeal from tyranny to God! —

Aber auch por und nach Bonivard bat es bem Relegewolbe von Schloß Chillon an Gefangenen nicht gemangelt. In ber Mitte bes vierzehnten Sahrhunderts 3. B. ale eine furchtbare Jubenverfolgung burch gang Europa ging, feste man in ben Bewolben von Chillon bie Juden aus bem Chablais gefangen, Die augeflagt waren, die Brunnen vergiftet gu baben, und baburch bie Urheber ber Epidemie, eben bes ichwargen Tobes, gu fein, ber um 1348 in ber Schweig wie in bem gangen übrigen Europa wuthete. Man batte bie Tortnr gegen fie angewendet, fie verurtheilt lebendig verbraunt gu werben, und einige Chriften, welche ber Mitwiffenschaft bezüchtigt worden waren, ebenfalls ben furchtbarften Martern ausgefest. Aber ber Bevolferung bes Baabtlandes mar bicfe Buftig noch immer nicht ichnell und nicht graufam genug. Sie überfiel bas Schloß, bemachtigte fich ber gefangenen Buben, gegen welche auch burch bie Tortur naturlich fein wirflicher Schuldbeweis ju ermitteln gemefen mar, und

verbrannte fie jamuit und fonders obne alles weitere Ur= theil, ohne alle Rudficht auf ibr Alter ober ibr Geichlecht. Bu Ende bes Jahres 1663 feste bie Regierung von Bern einen der Mendelmorber in Chillon gefangen. welche ber Ronig von England gebungen batte, Die in Laufanne und Bevan lebenden engliichen Republifaner Liste, Broughton und Endlow ju ermorben. Das Unternehmen gegen Liste, ber mit Enblow bas Tobesurtheil gegen Rarl ben Erften unterzeichnet batte, gelang in Laufanne. Der von Cavonen berübergetommene Morder erftach ibn auf ber Schwelle ber Rirche St. Francois, mit bem Rufe "es lebe ber Ronig!" - und trop bes boben von ber Berner Regierung auf feinen Ropf gesetten Preifes, entfam er gludlich. Der andere Banbit, beffen man in Morges habhaft geworden, wurde am Renjahrstage 1664 in Chillon verbort. Er geftand, wer ibn und ben Entflobenen gedungen. baß bie favovenichen Ebelleute be la Broette und bu Rargis ibnen bei ibren Berfuchen. Liele und gublow beigutommen. bebilflich gewesen maren, und ihnen die Bege gur Alucht gebabnt batten. Ludlow ift beilanfig fiebengig Sabre alt in Bevan geftorben und in ber bortigen St. Martinefirche, cbeufo wie Bronghton beftattet worben. Geine Grabidrift ift noch beute bort gu finben.

Die Inschrift auf bem Saufe, bas er in Bevan bewohnt, hat eine monarchisch fanatische Engläuberin im Sabre 1821 zerftören lassen, die bas Sans nur gekauft hat, um biese Denstafel vernichten zu können. Irre ich nicht, se ist jest die Sillig'iche Erziebungsanstalt für Knaben in ben Saufe.

3m Ende bes achtzehnten Sahrhunderts endlich, als

in Franfreich Die Revolution ichen im vollen Gange mar, ließ bie Berner Regiernng, welcher auch bamale bas Waadtland noch unterworfen mar, brei Maadtlander in bas Befängniß von Chillon führen, welche am 14. und 15. Juli 1791 in Duchy und Rolles ben Sabrestag ber Erfturmung ber Baftille gefeiert und fich bei ben Teftgelagen öffeut= lich zu ben Grundfagen ber frangofifchen Revolution befannt batten. Es waren ber Amteaffeffor Benri Roffet aus Laufanne, Georg Albert Muller, Gerr von la Motte, nut ein Dofter juris aus Grandien, Namens Antoine Mieville; und noch im Oftober 1848 brachte man ben in Freiburg refibirenden Bifchof von ganfanne und Genf, Monfignore Etienne Marillen als Staatsgefangenen nach Chillon in Gewahrfam, weil er fich gegen bie Befchrantungen aufgelehnt batte, welche bie neue Ronftitution ben bisberigen Rechten ber Bijdofe entgegenftellte. Indes feine Saft mabrte nur einige Bochen, Da Die Anfregung jener Tage fich in ber Schweig balb fauftigte.

Anch jest noch ist Schloß Chillon ein Gefängniß, und wir selber sahen einen Gefangenen über jeine Brüde ichreiten, als wir auf bem warmen Riesgeröll am Ufer jagen, und hintraumend in der Mittagssomme, in das blaue Basser ichneun, das mit seinen kleinen gligernden Wellen leise und linde die Riesel zu unsern Tußen überspulte. Aber der Gesangene war fein Bischof und fein Aktiter, fein patriotischer Freiheitsseld und auch sein des Pesterzeugens angestagter Jude, sondern ein Handwerfer, seiner mit Kall besprüßten Kleidung nach ein Maurer, der sich irgend eine geseswidrige handlung zu Schulden fernmen lassen. Er und ber gange Vergang und ber

Landgensb'arme, in seiner grundhäßlichen Uniform, sahen nichts weniger als poetisch ober romantisch aus; bafür laßen wir aber in voller Friedensssicherheit unter den niederhängenden Aesten der Tranerweide, deren Zweige sich grin zu farben begannen; und wir trugen Beibe gar tein Verlangen nach jenen Tagen, in denen oben bei der Kirche von Montreur die reisigen Mannen des Koppingers und drüben in Villeneme die Gemappneten des Herzogs Veter gelegen, und von dem See die Genfer Galeeren ibre Kanonen gegen Chillon gerichtet batten.

Und doch erinnere ich mich beutlich, wie mich einft entgudt bat, was mir jest barbariich, rob und wibrig baudyt; wie mir bas Berg geflopft hat bei ben mannlichen Thaten von be la Motte Fougne's langenbrechenben Rittern. wenn fie mit Anrufung bes Erlofere und ber Dabonna ju Gottes Ehren und nebenber ju ihrem eignen Bortbeil, fanwiend und morbend burch bie ganbe gogen. Einzelne madt nur feine Bandlungen eben ichneller burch als die Gefamnitheit, aber fie geben ihm doch bas Recht, von fich und feiner Entwicklung auf Die Entwicklung aller ju ichließen. Die Beit bleibt gewiß nicht aus - fie fann nicht ausbleiben - in welcher Allen ber jogenannte große Rrieg grade jo unvernünftig und fo unmenichlich ericheinen wird, als uns Beiden bente bier an biefem friedlichen Ufer Die langenbrechenden ritterlichen, bergoglichen, bifchof= lichen und ftabtifchen Raufereien.

Sch habe einmal in London ein Bild von Landjeer gesehen, das den herzog von Bellington darstellte, der mit seiner Nichte das Schlachtfeld von Waaterloo betrachtete, auf welchem Uckerlente mahrend der Mittagsraft ihr Mahl verzehrten. It was a famous victory! war unter biefem meisterhaft gemalten Bilde in goldnen Lettern au lefen.

Sch glaube es fommt die Zeit, in welcher man unter Schlachtenbildern andere Unterschriften jegen, und fein Schlachtelb — weber das, von Chillon noch das von Baaterloo ober Sadowa — anders betreten und betrachten wirt, als mit bem Unstruf: welch' eine granenvolle Zeit, welch' entjepliche Erinnerung!

Ihr jeht, ich kennne immer wieder auf dasselbe zurück, and wir sollen auch immer wieder daranf zurückkennnen, um es und und benen, die wir zu erziehen haden, beständig verzuhalten, daß wir noch im Mittelalter stecken, daß wir noch im Mittelalter stecken, daß wir noch im Mittelalter stecken, daß wir noch Weitel und Barbaren sind, und zesittete, vernünstige Meuschen werden mussen, ohne Kananendonner und Trommesschall, unter freien, friedlichen Bürgern, und es ist hoch ersreulich in dem Mittersale von Shillon, dessen int bed erstenlich in dem Mittersale von Shillon, dessen ist bed erstenlich in dem Mittersale von Shillon, dessen ist bed erstenlich in dem Mittersale von Shillon, dessen ist bed erstellich in dem Anitersale von Shillon, dessen den schlicht welche die Wände der Kahnen der freien Waadblander, welche die Wände dieren, unter dem Landeswappen mit seiner Inschrift Patrie et liberte, gleichsam als Erstlärung derselben die solgenden Verse zu seinen

Ces mots sacrés liberté et patrie Notre écusson les rappelle à chacun, Et la Croix blanche à son tour nous crie: Un pour tous et tous pour un!

## Dierundzwanzigster Brief.

Montreur 1868.

Schon als wir im verwichenen Sahre in Genf gewesen find, und vollende bier, wo ich bei meinen verschiedenen Studien über Dieje Gegend, immer wieder auf Die finftere Geftalt Calvin's geftogen bin, beffen Ginfluß auf Die Entwicflung bes Genfer und bes maadtlandifden Bolfes darafters ein jo machtiger gewesen ift, bat fich es mir auf= gedrängt, daß eigentlich noch feine tiefgreifende Lebens= geichichte Diefes in jedem Kalle febr bedeutenden Mannes eriftirt. Die Biographie, Die ich in die Sand befommen babe, war eine icommalende Berberrlichung mit fo un= fichern Umriffen, bag man Dabe batte, unr bie Thatfachen gujammen gu finden; Alles, mas von reformirten Beift= lichen über Calvin gefchrieben worben, bebt, fo weit ich es gesehen babe, jeine theologische und firchliche Birtfamteit gefliffentlich bervor und lagt feinen Gingriff in bas poli= tifche Leben ber Republit Genf jum Theil im Schatten liegen. Einzelne Monographien bieten allerdings gutes Material fur Dieje ober jene Charafterfeite von Calvin, von beffen Leben ich bisber eigentlich nicht mehr gewußt babe, als davon im Ronversationslerifon zu leien ift, und als man uns in bem Beichichtsunterrichte über ibn mit= getheilt hat. Aber bie Geschichte, wie fie uns in ben Schulen gelehrt wird, leiftet uns fur bie Renutniß ber Menichheitsentwicklung eigentlich nicht viel mehr, als eine Landfarte fur bie Anichanung von ben Landern, und ben Stabten. Gie liefern beibe nur Umriffe. Man fiebt es ber Landfarte von Gubitalien nicht an, wie icon es fich am Golfe von Rearel ruben lagt, und bie Rarte von Nordbeutschland lagt es auch nicht erfennen, wie obe bie nordischen Saibelander find. Go fagte es une and bie Beidichte in ihren großen Umriffen nicht genngfam, mas im Gingelnen gewirft und gelitten worben ift, und auf welch blutigen Babnen die Menschbeit ben Beg bes Fort= ichritts gurudgelegt bat. Diefen Weg aber muß man im Ange behalten, um fich ftete baran gn erinnern, bis gn melden Graufamfeiten bas Menschenwefen fich fortreißen laffen fann, wo es fich und feinen Bertheil ober feine Unficht von ben Dingen angetaftet und bebrobt fiebt; und um fich baneben an ber Erfenntniß aufgurichten, bag trop jenes blutigen Beges bie Menschheit in ben letten Sahrhunberten boch eine tuchtige Strede auf bem Pfabe ber gegen= feitigen Dulbung vorwarts gefommen ift, und baß bie Freiheit bes Gingelnen jest boch ichen einen fefteren Boben und einen weit größeren Spielraum gewonnen bat als früber.

Indeß alle Entwidlung vollzieht fich langfam, und ich betrachte immer wieber Die Beftalt Calvin's, um es verfteben gn lernen, wie Jemand, ber fich gegen bie ftarre Eprannei ber romifden Rirde mit aller Bewalt feines Wefens aufgelehnt batte, in ber Rirche, Die er felber grunbete, augenblidlich mit ber gleichen Undulbfamfeit gu Berfe ging; wie ber Reformator, ber ben Regergerichten in feinem Baterlande nur mit Roth entgangen war, Berbannung, Tob und Scheiterhaufen über Diejenigen gn verbangen S. Lemalb. Am Genferfee. 20

vermochte, die nicht ihr Urtheil an das feine gefangen gaben, die nicht glaubten, wie er glaubte.

Es ist merkwürdig genug, daß die Reformatoren der katholischen Kirche, mit Ausuahme von Sawanarola und Hutlen, sich nur gegen eine gewisse Tyrannei innerhalber kirchlichen Lehren und Gebräuche, nicht gegen die Tyrannei überhaupt ersheben; und wie die wirkliche Geschichte der frauzösischen Kwoclution erst jest allmählich an das Tageslicht gezogen, wird, so wird auch die Geschichte der Resorutionszeit, die mehr als hundert Jahre umsteht, unch erst geschrieben werden, und es wird dann erst auch dem Banerufriege und den Bestertäusern, und allen ähnlichen Erhebungen und Bestrebungen jener Tage, ihr Plag auf dem Wege der richtigen Erkeuntuis, und eine andere Würdigung als die bisberige zu Theil werden mussen

Bas ich mir über die außeren Verhaltniffe Calvin's zusammengestellt habe, will ich Euch in einigen Blattern

mitzutheilen verfuchen.

Der Genfer Reformater, wie man Calvin zu nennen liebt, war kein geborner Genfer. Es war ein Franzose und am zehnten Juli sunschindundertundneum zu Neyon in der Picardi geboren. Sein Großvater war ein Böttiger in Pout l'Eveque, sein Bater Gérard Chausin hatte studirt, war apostolischer Notar, und besseichte neben verschiebenen anderen Acmtern, auch den Posten eines Sekretairs bei dem Bischof Ehgarles de Hangest. Da Grard Chausin auf diese Weisers bei dem Bischof Esparkes de Hangest. Da Grard Chausin auf diese Weiser mit den Edelleuten des Landes maunichjach in Verteby stand, und sein Sohn frühzeitig zute und hervorragende Anlagen zeigte, ersangte der Bater

es, bag ein Seigneure be Mommor ibn, allerbings auf Chanvin's Roften, mit und neben feinen Rindern ergieben ließ, alfo baß Sean feine frube Jugend in einem reichen und vornehmen Saufe gubrachte. Indeß die Musgabe fur Diefe Ergiehung fiel bem Bater fcwer. Er wendete fich beshalb um Beiftand an feinen Bifchof, und erlangte fur den ber Rirche beftimmten Rnaben, als berfelbe fich feinem awölften Jahre naberte, Die Stelle eines Raplan's an ber Ravelle la Gefine. Roch ehe er bies zwolfte Sahr beenbet batte, murbe er icon tonfurirt. Die Berleibung einer geiftlichen Stelle an einen Rnaben, ber fie noch nicht vermalten founte, mar allerdings eine Ungehörigfeit, aber in jenen Beiten etwas nicht Ungewöhnliches. In Portugal hatte es einen fünfjahrigen Rardinal gegeben, in Frantreich war Dbet be Chatillon mit fechegebn Sahren Rarbinal geworben, und Leo ber X., ber diefen Rarbinal be Châtillon ernannte, war felbft ichon mit funf Jahren gum Ergbifchof von Mir erhoben worben. Erft bas trientinische Concil hat ben Digbrauch abgeschafft, geift= liche Memter als Berforgungen an Unmundige zu verleiben.

Im Genuß seiner kleinen Sinekur und in dem hause bes Seigneurs de Mommor verblied der Knade Calvin die in iein vierzehntes Sahr. Da brach in Royon die Pest aus, und der Bater, bessen ohrsienung auf die Zukunft dieses Knaden durch dessen inhelle und ungewöhnliche Entwicklung noch gestiegen war, bescholen hause Paris zu senden, um ihn der in Royon drohenden Gesahr zu entziehen. Calvin wurde also mit den Kindern des herrn von Monmor nach der Hauptstadt geschickt, dort aber von

feinen bisherigen Gefahrten getreunt, und einem Ontel gur Aufficht auwertraut, ber ein Schloffermeifter mar.

Seine Studien fortzuseben trat Calvin in bas College be la Marche ein, an welchem Mathurin Corbier, ben Calvin fvater felbft nach Genf berief, einer ber beliebteften Lebrer mar. Damals hatte bie neue Lebre in Franfreich fomobl im geringen Bolfe als unter ben Bornehmen ichon viele Anbanger gefunden, und bie burd fie angeregten Streitfragen befchäftigten Alt und Jung burch alle Stande. Doch bachte man ibm Allgemeinen noch nicht an eine völlige Losfganna von Rom und vom Pauftthume überbaupt. Man glaubte vielmehr burch bie Abichaffung gewiffer Digbrauche, burch bie Aufflarung und Feftstellungen ber Dogmen, über welche man ftreitig geworden mar, bie romifch= fatholifche Rirche gu erheben und gu feftigen, und ber junge Calvin, ber von einer febr frommen Mutter gu ber ftrengften Ausübung aller firchlichen Gebote augehalten werben war, hatte in Ropen wohl ichwerlich an bie Moglichfeit einer Auflebnung gegen bas Papfttbum gebacht. Er fagt von fich felber aus, bag er "mehr als irgend ein Unberer, bem papftlichen Aberglanben ergeben gemejen fei."

In Paris hingegen trat ihm der Kampf innerhalf der Kirche lofort entgegen, benn man verfuhr dert gegen Diejenigen, bereicht gest 20 ben behren Luther's befannten, bereits mit größter Strenge, und Calvin war noch nicht lauge in Paris, als er auf dem Greveplag den unglucklichen Jacques Pavannes, einen Lutherauer aus Meaur un feines Glaubens willen verbrennen, und frater auf dem Parvis Notre-Danne bie gleiche Strafe an einem Einfelder vollziehen fah, der bis dahin in

bem Balbe von Livry im Geruche großer Seiligfeit gelebt batte.

Belden Ginbrud Diefe Greigniffe auf bas Gemuth Des Rnaben niachten, weiß man nicht, wie man niber= baurt wenig von feinem Sugendleben und von feiner inneren Entwidlung weiß. Ein · Umriß feines Lebensweges, Den er in einer Borrebe gu feiner Arbeit über bie Pfalmen gegeben bat, fagt wenig aus. Er mar überhannt gurudhaltend, ichweigiam und abgeichloffen auch im perfonlichen Berfebr; babei febr ernftbaft und ftreuge gegen fich und Anbere. Beber bas reiche Leben in bem Saufe ber gamilie Mommore, noch bie frobliche Lebensluft feiner Mitfchuler in bem Collège be la Marche und in bem Collège Montagu, in bas er mit jechegebn Sabren überging, icheinen einen verlodenden Eindrud auf ihn gemacht gu baben. Er marf fich icon bier gum Cenfor feiner Miticouler auf, wenu Diefe fich leichtfertigen Bergnugungen ergaben; und eine Schilberung aus jener Beit, zeigt ihn weber jugendlich frob, noch in einer liebenswurdigen Geftalt. Gie nennt ibn "mager, blaß, mit ftrengem burchbringenbem Blid." -"Unter einem trodinen und angegriffnen Rorper barg er einen frifden und fraftigen Beift, er war breift im Ungriff, fchlagfertig in ber Entgegnung. Er faftete viel, weil er glaubte, fich bamit von ber Migraine befreien gu fonnen, an welcher er beftanbig litt, und auch, weil er burch Diefe ·forperliche Enthaltfamfeit ben Beift freier und bas Bedachtniß ftarter machen zu fonnen meinte. Er fprach wenig und immer nur ernfthafte Dinge, Die irgendwie ent= icheibend waren. Man fah ibn nur felten mit ben Andern, er war immer für fich allein." -

In bem Collège Montagu beschäftigte ibn neben ber Theologie vorzüglich bas Studium ber alten Rlaffifer, wie es bamals in biefen Collegien betrieben murbe. Er lernte burch einen icholaftischen Spanier ben Ariftoteles fennen übte fich an ihm in einer icharfen Dialeftif, und begann ben Cicero mit Gifer zu lefen, beffen Stol ibm ein Borbild murbe, und ben er "ben Frangofen unter ben Lateinern" zu nennen liebte. Mit achtzehn Sahren murbe ihm bie Pfarre von Marteville und zwei Sahre fpater eine Pfarre, in Pont l'Evegne, ber Beimathftabt feiner Familie verlieben, aber fein Bater batte ingwischen anbere über ibn entichieden, und ibm bie Beijung ertheilt, feine theologischen Studien abzubrechen, um fich ber Jurisprubeng angumenben. Er geborchte fofort und begab fich von Paris nach Orleans, mo er nach ber Anweifung feines Baters feine juriftifde gaufbahn beginnen follte.

Db er diesen Bechsel gern vollzogen, ob vielleicht ichen damals, durch seinen Freund Rebert Olivetan, welcher später zuerst in Genf die Nothwendigkeit einer Reformation predigte, Zweisel in seinen Geist geworsen worden waren, welche es ihm willsommen machten, das theologische Studium aufzugeben, weiß man auch nicht. Aber wie er sich in den beiden Pariser Collegien durch seine Kabigseiten ausgezeichnet hatte, erregte er auch in Orsens Ausseichen, durch die ungewöhnliche Schnelligkeit, mit welcher er sich in die ihm neue Wissenschaft in in welcher er sich in die ihm neue Wissenschaft in und Schönseit, mit der er sprach und schrech als seine Schlagworte und geistreichen Ausfalle; und nach Sabresfrist übertrugen die Meister und Lehrer ihm schon gelegentlich das Amt, sie

ju vertreten. Bon Orleans begab er fich nach Bourges, mo ein berühmter, in ber Schule ber Renaiffance gebilbeter Staliener, ber Mailander Alciati, als Lehrer bes romifden Rechtes, eine große Angabl von Schulern um fich verfammelte, und bier geschab es, bag Calvin neben feinen juribiiden Arbeiten, ein ernftes Studium ber Bibel begann. Er ichredte jeboch Unfangs vor ben Biberfpruchen bang gurud, welche fich vor ibm, zwifden ben Evangelien und ben Lebren und Glaubeneianen ber romiichfatholiiden Rirche aufthaten; und er felber fagt von fich aus, bag er fich "ichudtern und weichbergig vor ber Gefahr" gefunden babe. Dagn ftraubte fich fein praftifder und logifch gefculter Berftand bagegen, einer Doftrin zu entfagen, eine Form aufzugeben, ebe er eine andere und beffere ba= für gefunden batte. Es bandelte fich dabei vor allem Undern um die Lehre von ber Erlofung Des Menfchen burch bie Gnabe Chrifti - nicht burch bes Gnubers gur Bufe verübte gute Berte - und um die Unwesenheit Chrifti in ber Softie.

"Ich war weit entfernt, sagte er, mein Gewissen in sicherer Rube zu haben. So oft ich in mich hineinblickte, ober so oft ich mein Herz zu Gett erhob, siberfiel mich ein gon anßerorbentliches Entsehen, daß keine Reinigung ober Genugthung mich dawon herstellen konnten. Und je näher ich mich betrachtete, um so schärfer drückte der Sporn sich in mein Gewissen, so daß mir kein anderer Troft blieb, als mich mit Selbstwergessenheit zu betrügen. Aber obischon ich so hartnäckig in den passellichen Werglanben wersunken war, daß es sehr schwer hielt, mich aus diefer tiesen Pfüße herauszuziehen, bandigte Gott mein Herz,

bennech durch eine plegliche Befehrung und brachte es zu einer geordneten Unterwürfigkeit. Als ich jedoch erst einigen Vorschmad und einige Kenunnis von der wahren Frömmigkeit erhalten hatte, war ich von einem so unaufplatsamen Berlangen danach entstammt, daß ich mich allen andern Etndien nur nech wenig hingab, wenn ich ihnen auch nech nicht durchaus entsagte!"

Aber man sieß ihm zu seinen innern Betrachtungen nicht lange Beit. Noch ebe ein Sahr seit seiner Bekefrung vergangen war, wenderen sich biesenigen unter seinen Freunden und Bekannten, welche sich auf demselben Bege befanden, um Rath und Belefrung an ihn. Da er, wie er selber es bezeichnet, "ein etwas schückerens und verlegenes Naturel besaß, ind Auhe und Stille vor Allem geliebt hatte, machte ihn das Verlangen ganz verwirrt, nnd er versuchte es, sich davor in die Einsamkeit zurückziehen; bis Gettes Kigung ihn an das Licht rief und ihn, wie man so gagt, in das Spiel verwickelte."

Er hatte inzwischen Bourges verlassen und war wieder nach Paris gezogen, wo er mit Unterbrechungen durch verschiedene Reisen, von 1529 bis 1532 verweilt und in dem Hause eines Kausmanns Etienne de la Forge gewohnt hat, welcher seine Besehrung und seine Freundsschlift und den Reservatione im Jahre 1535 mit dem Märtyrertode büste. In diesem Hause hielt Calvin Anfangs heimslich, dann fast öffentlich seine ersten religiösen Infammenstünfte und Besprechungen, und es fanden sich zu denschen Personen aus den verschiedensten Ständen ein; denn wie im sinigehnten Jahrhundert zu Savonarda's Zeiten, und unter Luther's Besehrung in Dentschand, so hatte sich

auch in Frankreich ein Theil ber Gebildeten ber Reformation ber Kirche geneigt und ben Lehren von einer Biedergeburt ber Menschheit zugänglich gezeigt. Sa es jah in Frankreich eine Belle beinah aus, als könne das Oberhaupt des Staates für die Reformation gewonnen werden.

Frang ber Erfte mar geiftreich genng und in philo= fophifder Bildung genug gefdult, um an ben Streitig= feiten über Die Dogmen bes Chriftentbums ein Bergnugen gu finden. Er felbft mar nichts weniger als ein guter oder glanbiger Chrift. Er befaß ben Leichtfinn und Die Lebensluft der Großen feiner Beit, und hatte nebenher fein felbstherrliches Bergnugen baran, bemfelben Rlerus, von bem er, wenn er fich irgend wie in feinem Gewiffen beunruhigt fühlte, eine billig und leichtgemabrte Absolution verlangte, mit ber Möglichfeit feiner Befehrung gu ber neuen Lehre gn broben, Die fur Franfreich und fur Die Frangofen maggebent geworden fein wurde. Es beluftigte ibn, feinen Bifcofen mit ber Bernfung Melanchthon's bange zu machen, und in ihrer Gegenwart die Pfalmen, in neuen, von bem Dichter Marot gelieferten Ueberfepung, vor fich bergnfingen; und eben beshalb fand anch die Ber= wendung feiner, ben neuen Lebren anbangenden Schwefter, Margarethe von Balois, Bergogin von Alençon, lange genug bei ihm ein geneigtes Dhr, wenn fie bie Proteftanten gegen ihre Berfolger in Schut nahm.

Margarethe von Balois aber und ihre Schwester, die Herzogin Renata von Ferrara nahmen es mit ihrem Glauben und ihrer Befehrung ernsthaft. Die Erstere hatte schon seit dem Sahre 1521 die Bibel unter Leitung eines frommen

und gelehrten Mannes, Namens be Febre, ftubirt, und faum befehrt, religiofe Berfammlungen bei fich abhalten laffen, benen ber Ronig und bes Ronigs Mutter, Louise von Savopen, mit machfendem Antheil beigewohnt, und in benen ein gewiffer Dichel b'Aranbe gepredigt batte, welchen ber Bijchof von Meaur ber Bergogin Margarethe eigens zu biefem 3mede nach Paris gefendet. Sudef bie Schlacht von Pavia, welche burch bie Schuld bes Bergogs von Alengon verloren murbe, wendete bas Intereffe bes Rouigs und ber ehrgeizigen Ronigin Mutter nach einer andern Seite bin. Der Bergog von Alengon ftarb von Gewiffensbiffen und von Cham gepeinigt, und als bie Rebe bavon mar, bie nnn verwittmete Bergogin Margarethe mit Rarl bem Funften zu verheirathen, lebnte Rouig Frang biefe Berbindung ab, und gab feine Schwefter bem Ronige von Ravarra, Senri D'Albret gur Gemablin. Das entfernte Margarethe von bem feniglichen Sofhalt ihres Bruders, und wenn fortan auch Die verfolgten Proteftanten gu Rerac, in ber Refibeng ber Ronigin von Ravarra eine Buflucht fanden, fo mar boch ber gunftige Ginfluß ber Ronigin auf Frang ben Erften bamit aufgehoben. Die Anbanger ber nenen Lehre hatten bies auch balb gu empfinden, und Calvin mar unter ben Erften, welche von ber geanderten Stimmung bes Sofes betroffen murben.

Muf ben Bunich bes Reftors ber Parifer Universität, Ritsclas Rep, hatte er für biefen eine Sestrebe ausgearbeitet, die ber Reftor allighetich zu halten beanftragt war, und in dieser, die sich bertsmulich mit gang andern Dingen zu beschäftigen pflegte, unumwunden die Erlöjung burch ben Glauben gepredigt, wahrend er babei mit große

Geringischähung von den guten Werfen sprach. Die Sorbonne hatten darüber Lärm geschlagen, das Parlament bemächtigte sich der Angelegenheit. Kep, der benachtichtigt werden, daß ein Verhaftsbeschl gegen ihn ertassen seigt werden, daß ein Verhaftsbeschl gegen ihn ertassen seigt werden, daß ein Verhaftsbeschl gegen ihn ertassen liegen zu können. Indes auch Calvin wurde gewarnt, und es blied ihm grade nech die Zeit, durch ein Tenster zu entwischen. Er stückte zu einem Winger in eine der Verstäde in Paris, und entsam in einer Verstebung nach dem Schlosse eines Seigneur de Hazeville. Von da ging er zu einem, der Reformation ergebenen Kancnissus von Angenleue, Louis du Tullet, und endlich zu der Königin von Avaarra, bei welcher eine große Anzahl von Verschleten Aufnahme aefunden hatte.

Ich fese bie Reihe berjenigen, welche Calvin bei biefer Alucht beichützten, gestiffentlich hier her, weil sie barthut, wie bie Reformation sich durch die verschiebenen Schicken bes Belkes ihre Nach, und wie damals selbst noch unter der hehen Gestiktichkeit eifrige Anhänger der Reform zu finden waren, welche ruhig in ihren Mennten blieben, weil sie glaubten, die Neugestaltung könne und werde sich innerhalb der Grenzen des römischen Papstehums vollzieben. Anch der Kanouikus Du Tillet hatte in jener Zelt noch kein Bedenken, den von der Serbonne und bem Parfantente versolgten Calvin zu beschien, obschon Calvin's Papiere bereits mit Beschlag besegt, und eben dadurch eine Anzahl seiner Freunde gleichfalls zur Blucht genöthigt worden waren.

Das Erfte, was man gegen Die Neuerer unternahm,

war, daß man ihnen fo viel als möglich das lebendige Bort entzog. Inbeg bamit mar ihnen fein Ginhalt gu thun, benn fie wendeten fich gur Preffe, und balb mar gang Paris mit Blugblattern überichuttet, Die man felbit an Die Bimmerthuren bes Ronigs anguheften nicht verfaumte. Eines berfelben, bas am achtzehnten Oftober 1534 ansgegeben murbe, führte ben Titel: Articles veritables sur les horribles et grands abus de la messe papale, und feste vor Allem auseinander, baß es Gottesläfterung fei, Die wirkliche Mumefenbeit bes Leibes Chrifti in einem Badwert anzunehmen, bas gelegentlich von Manjen und Spinnen gefreffen werben tonne. In gleicher Beife murbe Die gange Deffe, als ein rein außerlicher Gottesbieuft fritifirt, und man hatte nicht viel Dube, biefem Plafate gegennber, ben leichtbeweglichen Beift bes Ronigs babin gu überreben, bag mit bemfelben gugleich ein Angriff gegen Die Majeftat bes Ronigs begangen worden fei; benn von ber Auflehnung gegen bie gottliche Dajeftat bis gu ber Auflehnung gegen bie Majeftat bes Konigs mar ber Schritt, wie bie Orthodoren bem Ronige bemerflich machten, überall febr leicht gethan worben. Und mas burfte ein Ronig fur fich erwarten, wenn er ben Ronig ber Ronige ungeftraft beleidigen ließ? - Das leuchtete Frang bem Erften ein.

Derfelbe Seau Morin, ber Calvin's Papiere Durchjucht hatte, wurde beauftragt, bie Schuldigen zu ermitteln, nut schon nach wenig Tagen waren alle Gefängnise mit Reformirten überfullt.

Um funfundzwanzigften Sanuar 1535 aber, verließ eine glanzende Prozeifion die bem Louvre gegenüber ge=

legene Rirche Saint Germain l'Augerrois. Es war mit berfelben auf eine Berberrlichung ber Softie abgeseben, eben weil bie Platate fie als ein gewöhnliches Bachwert ju bezeichnen gewagt hatten. Unter einem prachtvollen Balbachine, beffen Stander von dem Dauphin, von ben Bergogen von Orleans, von Benbome und von Angonleme getragen murben, marb bie Softie in feierlichem Aufzuge burd bie Ctabt geführt. Der Ronig folgte ihr barbauptig mit ber Rerge in ber Sand, als wolle er bie Bufe fur bas gange gand übernehmen. In St. Genevieve murbe ein Sochaut gehalten, nach welchem ber Ronig fich in ben bifcoflichen Palaft verfügte, und bort, auf einem eigens für ibn errichteten Throne, umgeben von bem bochften Abel, bem Parlamente und bem boben Rlerus feines Lanbes, erflarte und gelobte er, bag er fortan feine Rad= ficht irgend einer Art ben Rebern angebeiben laffen werbe. "Sande ich, ber ich Guer Ronig bin, rief er aus, daß eines meiner Glieber von bem abicheulichen Srr= mahn befledt ober angeftedt mare, ich murbe es Euch binhalten und fagen: ichneibet es ab! Und wenn ich bemerkte, daß eines meiner Rinder bavon ergriffen mare, fo murbe ich es mit eigner Sand gum Opfer bringen."

Und man ließ es denn auch gleich au diesem Tage ber Buge nud der Umfehr nicht an Opfern feblen. Während diese Geremonie im bischöftichen Palaste vollzogen wurde, braunten auf sechs verschiedenen Plagen in Paris die Scheiterhausen, und sechs Reformirte, unter ihnen Antoine de la Forge, der Wirth und Freund Cabinie, wurden an einer Art von schwebenden Balten, die man senken und beken konnte, bei lebendigem Leibe in das Fener greund bestehe bei fannte, bei lebendigem Leibe in das Fener gre-

taucht, hinausgezogen und wieder hineingesenkt, bis König Frang, ber ritterliche König par exellence, mit seinem gaugen Gesolge die Rewe dieser Scheiterhausen und Martyrien abgenommen, und sich an der Qual bersenigen geweidet hatte, von welchen er glaubte, daß sie seinde werden sonnten, weil sie kihn genug gewesen waren, sich offen als die keinde des entarteten Papstihums zu bestennen.

Gin Gegner Der Reformation, ber biefer Thatfachen ebenfalls erwähnt, berichtet fie mit folgenden ergreifenden Borten. "Die Teuer branuten überall, und mabrend die Gerechtigfeit und Die Strenge bes Befeges bas Bolf in Edranten bielten, jeste Die fefte Entichloffenbeit ber Darwrer, Die man gum Tobe führte, Die Menge in Erftaunen. Man fab junge Beiber fich zu ben Martern brangen, um Pfalmen fingend, und Gott und Chriftus anrufend,-Bengnift von ihrem Glauben abzulegen. Sungfrauen gingen fo beiter jum Tobe als mare es ber Beg in's Brautbett; Die Manner freuten fich, wenn fie Die Marterwertzeuge erblieften, und blieben halb gebraten und ver= brannt, feft wie Felfen gegen bie Bluth bes Schmerzes. Diefe beftandig erneuten Sinrichtungen batten aber nicht nur auf ben Beift ber geringen Leute, fonbern auch auf den der Bornehmen eine gewiffe beunruhigende Birtung. Man fragte fich unwillfürlich, ob biefe Denichen nicht. vielleicht boch bas Recht auf ihrer Geite haben fonnten, ba fie es mit jo großer Entichloffenbeit vertraten? Unbere fühlten unwillfurlich Mitleid bei biefen Berfolgungen, und nicht nur ibre Bergen, fonbern and ihre Mugen weinten, wenn fie biefe verfohlt.n Leichnaue, Die Ueberrefte ber Geopferten, an haflichen Retten in ber guft bangen faben!"

Dan balt bei folden Bilbern inne! Dan fagt fich mit einer Art von Bernbigung: bas ift in unfern Tagen nicht mehr möglich! Und man bat mit biefem Glauben und mit biefem Erofte boch nur gum Theile recht. Es ift allerdings nicht mabriceinlich, bag wir jest noch um ihres religiojen Glaubens Billen Denichen gum Tode werden führen jeben. Die Bildung ber großen Dehrgabt ift babin gefommen, Dem Menichen eine verhaltnigmäßige Freiheit zu gewähren für feine Unficht von ber unfichtbaren Rraft, beren Theil wir find, und beren uns gum großen Theil noch unerfaßten Befegen, wir unterworfen find. Db aber in Rom und in bem Rirchenftaate überbaupt, ein Auto da fé nicht heute noch fehr möglich fein wurde, bas mochte ich nicht verneinen; und auf bem ftaatlichen Gebiete geschicht noch heute, mas an Frang Des Erften Beiten in Paris geichab. Es find in allen europäischen ganbern fortdanernd Diejenigen ftanbrechtlich und im gewöhnlichen Berfahren gerichtet worden, die fich gegen die beftebende Ordnung aufgelehnt haben, und mas 1852 in Paris beimlich und maffenhaft gefcheben, barf auch nicht vergeffen werben. Die Tyrannei wagt es freilich nicht mehr, biejenigen, von welchen fie ihre Gewalt bedroht glaubt, am bellen Tage auf offenem Martte zu verbrennen. Gie ift auch zu feinfühlend und zu nervenschwach geworben, fich an bem Schaufpiel menichlicher Qualen in Prozeffion erfattigen gu geben, aber fie ichafft ihre vermeinten und ihre wirklichen Gegner im Stillen nber Geite. Gie erichießt sie zu hinderten auf dem Marsfelde im tiesen Schatten der Nacht; sie suhrt sie nach Capenne zu Tausenden, und sie hat dabei noch den Bortheil, daß sie das Mitleid weniger hervorrnft und nicht zu neuem Martyrthume aufreizt. — Ein Fortschrift ist gemacht werden seit den Tagen der Reformation und zwar ein großer — denn die Tyrannei ist von der Gestitung der Menschen zur heuchelei gezwengen worden, und anch in diesem Falle ist Geuchelei eine Holbigung, welche das Laster der Tagend darbringt.

Daß seines Bleibens in Arantreich nicht mehr sei, war natürlich für Calvin unzweiselhaft, bennoch zögerte er, sich zu entsernen. Er wollte in der Nahe berseinigen bleiben, welche seines Zuspruches bedurften, und selbst auf seiner Alucht stand er nicht an, zu verweisen, wo man seine Lehren und seine Ermnthigungen zu vernehmen wünschte. In Potiters hatten sich zu beisem Zwenehmen wünscht herverragender Männer zusammen gefunden. Es waren zumeist Geistliche, die spater selbst das Wert der Velebrung sörberten, und hier war es, wo Calvin, von der Gewalt des Angenblickes und von seiner eigenen Begeisterung hingerissen, in einer Tels-Gretch, in welcher man sich um ihn versammelt hatte, auf einem Kelsbloch, der als Altar biente, zum erstenmelt das vangelische Mendmal ertheiste.

Aber eben bieses Abendmal in der Grotte hatte großes Aufschen gemacht, und Calvin mußte eilen, nach Straßburg und nach Bafel zu kommen, wo er vorläufig zu bleiben dachte, um endlich einnal in Rube aufathmen zu binnen. In Straßburg, wo die Refermation seit dreigen Jahren heimisch gewerden war, fand Calvin in dem Sause

ibres bortigen Eragers, Bucer, mit bem er ichen lange über eine regelmäßige Geftaltung ber Gemeinden in Berfebr geftanden batte, eine bereitwillige Gaftfreundicaft. Buben meber in Strafburg noch in Bajel, bas bereits ebenfalls für bie neue lebre gewonnen worden, ließen bie immer macbienben Berfolgungen ber Reformirten in feinem Baterlande Calvin in Frieden raften, und bie Unmoalichkeit ihnen mit ber That wirklich gn Silfe gu fommen, vermehrte feine Aufregung. Es war alfo gu feiner eigenen Berubigung, wie gur Ermutbigung jeiner Glanbenegenoffen, bag er eben in biefer Beit feine Schrift über "bie driftliche Inftitution" verfaßte und bem Ronige von Franfreich überfendete.

Diefe Arbeit, Die zuerft mit einer an Frang ben Erften gerichteten, in frangofifder Eprache geschriebenen Borrebe ericbien, traat bas Datum bes 1. Anauft 1535, mar Unfange nur feche Bogen ftart und eine Art von Ratechismus und Befenntuif. Gie enthielt iedoch icon Die Reime ju bem größten Berte, bas Calvin als Schriftsteller und als Grunder eines felbftftandigen religiofen Bekenntniffes binterlaffen bat, und an bem er burch mehr als zwangig Sabre, es beftanbig erweiternd und erleuternd, fortgeschaffen, bis es bas geworben ift, als mas es jest noch baftebt, bas Aundament ber frangofifden reformirten Rirche.

Es ift fann angunehmen, bag Calvin, ber Frang ben Erften tanute, fich ber hoffnung bingab, an biefem eine Befehrung zu bewerfstelligen; aber er mochte glauben, mit feiner Schrift von bem Ronige Dufbung fur bie Reformirten erlangen gn fonnen. Inden auch biefe Erwartung taufchte ibn, und er war, jein Baterland abermals ver-R. Lemalb. Mm Genferiee. 21

laffend, auf einer Reife nach Stallen begriffen, als ber Genfer Reformator Farel ihn in Genf zu bleiben überrebete. —

Man barf an bas jegige Genf nicht benten, wenn man fich ein Bild besjenigen Genf entwerfen will, bas bie Reformation vorfand. Genf gablte am Enbe bes funf= gebnten und gu Anfang des jechsgehnten Sahrhunderts fieben Taufend Ginmobner, und ber Bijchof mit feinen zweiund= breißig Canonici, welche gum großen Theil bem boben Abel angehörten, gaben ber fleinen Republit bas Beifpiel bes freieften und uppigften Lebensgenuffes. Die Frauen von Gent maren ber Beiftlichfeit und bem Ratholigienins blind ergeben, und als fich, durch die Bügellofigfeit eben biefer Beiftlichfeit bervorgerufen, in der Benfer Burgerichaft bie erften Auflebunngen gegen Die Berrichaft ber Rirde zeigten. ftanden bie Franen feft gur fatholijden Beiftlichfeit und ju allen ibren Bebren. Unter ben Mannern bingegen batte Die Bewegung balb einen politischen Charafter angenout= men. Es handelte fich fur fie nicht nur um die Losfagnug von bem romiich-fatholischen Befenntniß, fonbern um Die Befreiung von ber Berrichaft ber Bijchofe, und um ben Unidluß an bas protestantifc geworbene Bern, bas alio aus borrelten Grimben feinen Bortbeil barin fand, ber Reformation in Genf Boridub gu leiften.

Es war jedoch für die ersten Prediger des Protestantienne nichts Leichtes, sich eine Wirtsamkeit in Genf zu ermöglichen, und sie mußten zu einer Lift ihre Jusucht nehmen, um sich nur ein Gehör zu verschaffen. So erbot sich Fromment, einer der frühesten Predikanten, durch öffentliche Anschläge, Männer und Frauen, auch wenn sie niemals verher in einer Schule gewesen wären, innerhalb vier Bochen französisch leien und ichreiben zu lehren, und Ind alle dieseinigen, welche diese Bortheils theilhaftig zu werden wünschen, ein, sich bei ihm, in dem Saale des geldenen Kreuzes, auf dem Mollard einzusinden, wo er zugleich gratis Auweisung zur heilung mannichsacher Kranscheiten wolle. Der Zulauf war natürlich greß, aber es war doch nahe daran, daß Fremment in dem Rhone erträuft wurde, als er sich eines Tages weigerte, vor einer der greßen Prezessionen nieder zu finien; und erst bie Beschrung einer Genfer Burgerin, die sich Anfangs gegen die Resperanten und gegen Fromment ganz besonders seindsseitz betre betreich hatte, bahnte diesen seinen. Beg in der Burgerichaft und in das Familienleben hinein.

"Es war eine ehrbare Dame, eine gewisse Claubine, bie Frau von Ame Levet, eines guten Bürgers ber Stadt. Sie war im Lesen wohl bewandert, aber bem Aberglauben an Bunder sehr ergeben und bem fatholischen Weigen so anhänglich, daß sie sich weigerte, Fromment predigen gn hören, weil sie ihn für einen Teufel hielt und verdammt zu werden fürchtete, salls sie ihn auch nur angehört hätte. Ihr Abschen vor ihm war se groß, daß sie ihn nicht sehen, nicht hören wollte, aus Furcht, durch ihn verzaubert zu werden."

"Indeß wurde sie boch endlich von ihrer Schwägerin Paula, ber Fran bes Zeau Levet, die bem Borte Gottes sehr ergeben war, mit greßer Muhe überredet, ihr gn Liebe Bremment wenigstens einmal anzuhören. Und da sie mit Spotten und Verhöhnung, in dem Glanben, einen Zaubere ober einen Teufel anzutreffen, in die Versammlung fam,

war fie so verbleubet, daß fie mahreud des Gottesdieustes immer- wieder das Kreng über sich schung nud sich Gott aubefahl, obgleich fie boch nicht umbin konnte, ben Prediger zu betrachten und ihm hingebungsvoll zugubören."

"Nachdem er unn seine Predigt beendet hatte, fragte sie ihn mit lauter Stimme: Was Ihr da gesprechen habet, ist das die Wahrheit? — Ja! fagte er. — It das durch das Evangelinn zu beweisen? — Ja! — Steht von der Messe Richts darin? — Nein. — Und das Buch aus dem Ihr gepredigt habt, ist es das mahre nene Testament?"

"Darauf bergte sie es und sperrte sich brei Tage und brei Rächte fastend und betend in einem einfamen Jinnwer ihres Hause ab, um die Bibel zu lesen; so ward sie davon in Begeistrung bingenommen. Nachdem sie nun die gaugen brei Tage darauf verwendet hatte, ließ sie jenen frommen Mann in ihr Haus rusen, und er fand sie so enticktossen und von selchen Werten, daß es ihm die höchste Bewnuderung einstöste, sie also reden zu hören. Ihre Thrügen lieden bis auf den Boden nieder, und sie tonnte nicht aushören Gott zu daufen, der sie erleuchtet nud ihr sein Wort zu erkennen gegeben batte."

"Ce fing sie benn mit Thaten und mit Worten an, bem Evangelium zu folgen, so baß bie ganze Stadt sich barob wunderte, sie also verwandelt zu sesen und also reden zu hören. Sie bisputirte gegen die Priester, bewiest ihnen aus ber heiligen Schrift was nötzig sei, und we immer sie sich in der Stadt befand, that sie bestgleichen; bis baß sie ihren Mann, der dem Worte sehr entgegen gewesen

war, und außer ihm auch mehrere Franen, zu ber neuen Erfenntuiß hinüberführte!"

Diese nenbefehrten Franen brangen aber mit ihrem Eifer bis in bie Franentlöfter ein, wo sie die heiligen Inngfrauen zur Spe zu überreden suchten, und sie waren sichertlich treffliche Bundesgenossen für die Berbreiter ber neuen Lebre, deren das resormirte Bern immer neue nach Genf hinübersendete.

Der bervorragenofte unter biefen mar Farel. Aber trop feines ftarfen Glaubeus und feines Gifers fühlte er, daß seine Rraft nicht ansreiche, die Lebensluft ber Genfer unter ben Bann ber nenen eruften Lebre gu bringen, und er war es alfo, ber Calvin bagu vermochte, auf die Fortfegung feiner Reife zu verzichten, und zu feinem Beiftande in Genf gn bleiben. Damit begann in Genf ber reformirenbe Rangf auf bem Bebiete ber Lebensgewohnheiten, benn Calvin war der Ueberzeugung, daß eine geiftige Menderung Der Meufchen nicht möglich und nichts werth fei, wenn fie nicht einen neuen Menichen aus ihm machte; und mabrend er bas Evangelinn prebigte, fing er gleichzeitig an auf eine Reinigung ber Sitten und auf ihre Ueberwachung burch bie neue Rirche binguwirfen. Streng gegen fich felbft und finfter, wie er fich ichou als Jungling auf ber Schule gezeigt hatte, trat er benn auch fofort ben auf Lebensgenuß geftellten Benfern entgegen; aber er ging zu ichnell vorwarts und übertrieb bie Strenge in bem rudhaltslofen Gifer. Die Folge bavon mar, baß er nach einer zweijabrigen Birtfamteit in Genf, wieber aus ber Stadt verwiesen murbe, als er im Berein mit Farel, um einen enticheibenben Schlag zu thun, ben fammtlichen Anhangern ber Reformatien auf gut remisch, bas Abendmahl verweigerte, bessen ihre leichtsinnige Lebensluft sie unwerth mache.

Ungebeugt burch biefe unerwartete Berbannung wenbete er fich, mit bem Borfage, fich von bem Predigtamte gang gurudangieben und nur feinen Studien gu leben, abermals bem Beimathlande gu, und langte einfam und unbemittelt in Strafburg an. "Die Bafeler, jo ichreibt er einem gandemanne, bem Erfanonitus Du Tillet am 10. Juli 1538, wollen, ba fie mich im Unglud miffen, mich zu ihrem Gafte haben; aber fie haben auch ohne mich gaft genng, und ich glaube, baß ich einige Beit von bem, was Gie mir gelaffen, leben fann, wenn ich einen Theil meiner Bucher vertaufe. Meine Bibliothef wird eine Beile meine Nahrung beftreiten, und wenn ich feine Bucher mehr haben werbe, werben Gie mir gum Arbeiten bie Ihrigen leiben." Inbeg es fam nicht fo fchlimm. Die reformirte Samilie Duvergier eröffnete ihm einen Aufeut= halt in ihrem Saufe, ber Magiftrat von Strafburg mablte ibn jum Pafter einer Gemeinde von frangofifden Befluch= teten, und es war mabrend biefes Aufenthaltes im Elfaß, baß Calvin in ben Cheftand eintrat.

Seine Freunde hatten ihm, da seine Einsamseit und seine meist bustere Stimmung sie dei Calvin's Krantlicheteit besorgt um ihn machten, ihm schon lange zu einer Berfeirathung zugeredet und er war dem Plane auch nie abgeneigt gewesen; aber anch in diesem Kalle zeigte sich sein seines Wesen. "Erinnere Dich, schweibt er einmal an Farel, an dasjenige, was ich in einer Lebensgefährtin vor allem Andern zu finden begehre. Ich bas weißt On, feiner von den unübertegten Liebhadern,

welche selbst die Sehler der Frau anberen, für die sie entbrannt sind. Die einzige Schönheit, welche meinem Bergen gefallen fann, ift biesenige, die sanft, feusch, beideiden, sparfam, geduldig, und endlich für die Gesundbeit ihres Gatten verserglich ist. Bereinigen sich biese Eigenschaften in Dersenigen, von der Du mir gesprochen haft? 3ch wage es nicht zu alauben."

Gin andermal ichreibt er an Biret: "Man bietet mir eine junge, reiche Verfon von ebler Beburt an, beren Mitgift weit über Dasjenige binausgeht, mas ich munichen fann. Indeg obidon ibr gob in aller Mnube wieberflingt, und ihr Bruber, ber ein eifriger Protestant ift, Diese Beirath wunicht, mage ich es nicht, fie zu nehmen, weil fie ein Wenig ftolg auf ihren Rang gn fein icheint. Dennoch glanbe ich, bag bie Cache fich enticheiben wird, und baß ich biefe junge Perfon im fommenben Marg (1539) chelichen werbe!" - Aber auch biefe Beirath fam nicht gu Stanbe, und baburd entmutbigt, außert fich Calvin in einem Briefe an Farel: "Ich verzweifle baran, eine Befahrtin zu finden, es ift bas Beideibtefte, bas Guden aufzugeben." Und boch fam grabe in biefem Augenblide ibm bie Fran entgegen, welche ben Muth und bie Rraft befaß, bas leben eines Mannes von Calvin's Charafter und Stellung mit ibm burchgumachen. Es war bie Bittme eines burch Calvin befehrten wiebertanferischen Edelmannes, Frau Ibelette von Bure, eine Sollanderin, Die mit großer Anftrengnng für ibren und ibrer Rinder Unterbalt arbeitete, nachdem ihr Gatte an ber Deft ge= ftorben und fie unbemittelt gurudgeblieben mar. Calvin war burch feinen Freund auf Die Bravbeit und Tuchtiafeit

Diefer Fran aufmertjam gemacht werben, und obiden Gran von Bure und ber Reformator Beibe völlig ohne alles Bermegen maren, murde am 2. Februar 1540, in Calvin's einnubdreißigftem Sabre Die Gbe gwijchen ihnen geichloffen. Aber gleich bie erften Beiten berfelben brachten ihnen Gergen. Calvin umste fich wenige Bochen nach feiner Sochzeit auf ben Reichstag nach Borme begeben, und in Strafburg, mo feine Frau mit ihren Rindern im Saufe einer Familie Richebourg gurudgeblieben mar, wutbete bie Deft. Die Gobne bes Berrn von Richebourg erlagen ibr, und Calvin's Gattin ichwanfte bei bem Sinblid auf Dieje Gefahr und Roth, gwijden ber Gehnjucht, ibren Mann zu ibrem Erofte in ibrer Rabe zu baben und zwischen ber Erfenntniß, bag er auf feinem Plage bleiben muffe. And Calvin mar von Sorge um fie er= fullt. "3ch thue, mas ich fann, um meinem Schmerze gu widersteben, ichreibt er ihr. 3d jebe Dich in Berlaffen= beit und Glend unter Diefer Beifel fterben, und ich nehme meine Buflucht gum Gebet, um ben Muth nicht gu verlieren." Raum aber, baß er fich feiner Aufgabe auf tem Reichstage gn Borms entledigt bat, fo febrt er nach Strafburg gurnd; und es folgt ibm, ale er bann nach Jahresfrift die Ctadt verläßt, um einem erneuten Ruf nach Genf gn folgen, bas ehrenvolle Bengniß, bag er in Strafburg feines Lebens in ben Schreden ber Peft nicht gefcont, und fich ben Rranten und Sterbenben als ein treuer Beiftand erwiefen babe.

In Genf hatte bie Stimmung sich iuzwischen zu Calvin's Gunften geandert, jeit die vier Spudici, welche bei seiner Berbannung mitgewirft hatten, in hochst auffallender

Beife um bas leben gefommen maren. Giner von ihnen war jum Seufter binausgefturgt und batte fich ben Sals gebrochen, ein Unberer war wegen Morbes augeflagt und bingerichtet, Die beiden Hebrigen megen Bochverrath verwiesen worden. Dennoch ging Calvin unr mit Biberftreben nach Benf gurud. "Es ift fein Drt in ber Belt, ben ich fo fürchte wie Genf, ichrieb er - aber ich biete Gott mein geichlachtetes Berg gum Opfer bar, und meinen gefesselten Geift unterwerfe ich bem Gehorfam." 3m Muguft 15841 brach er von Strafburg auf und laugte im September nach einer zwölftägigen Reife, bie er auf einem "anten Pferde" in Begleitnug des Berolds ber Republif Benf unternommen hatte, wohlbehalten in feiner funftigen Beimath an. Seine Reife batte, Die Bin= und Rudreife Des Serolds und ber beiden ihn begleitenden Bewaffneten mit eingerechnet, vierundzwangig Thaler unferes Gelbes gefoftet. Bur feine Brau, welche ihm gu Wagen gefolgt war, betrug die Musgabe täglich einen balben Thaler und Die Ueberfiedlung ihrer Cachen wurde mit breißig Thalern beftritten.

In Genf hatte ber Magistrat für Calvin eine Wohrung hergerichtet. Rach ben Angaben, welche Paster Gabarel in seiner Arbeit über "bas hausliche Leben Calwin's" gemacht hat, ber ich biese Notizen entuemnen habe, existirt biese haus nicht mehr. Nur ber Plag, auf bem es in ber Ane bes Chancines gestanden, ift nech zu ermitteln gewesen, nachdem bie gauze Straffe zu Anfang bes achtzehnten Sabrhunderts eingerissen nur nen gebaut wordern war, und heute besindet sich auf dem Grund und Boben bes Calvin'schen Saufes eine Pensionsaustalt fathoeissicher Laumberziger Schwesten.

Db bies baffelbe, einem Beren be Fresneville geborige, von einem gewiffen Pierre Umean verwaltete Sans gewesen ift, welches von ber Beborbe faft mit Gewalt fur Calvin in Beidblag genommen murbe, zweifle ich. Es find mir burch Gute unferes Freundes Carl Bogt verschiedene Auffage über bas Beitalter ber Reformation zugekommen, und unter biefen and ber, von Professor Galiffe burchgesebene und nen berausgegebene, Prozeß gegen eben jenen Pierre Umean, ber bem Fanatismus ber Reformationegeit gum Opfer fiel, und bei beffen Berurtheilung ein perfoulicher Bag Calvin's im Spiele gemefen fein foll. Es beißt in ber Arbeit bes Professor Galiffe, bag ber Magiffrat bas Saus bes Berrn be Fresneville Aufanas gegen 14 Floren (ber Floren gu 54 Franken) für Calvin in Anspruch genommen, bann aber 300 Floren, 1620 Franten, bafur gegeben babe, und baß Calvin es bennoch habe ranmen muffen. Gur bas Sans in ber Rue bes Chanoines, nahe bei ber Rirche von St. Pierre, welches Calvin burch breiundzwangig Jahre lang, bis gn feinem Tobe bewohnte, lieb ber Magiftrat ihm bie nothige Ginrichtung. Gie beftand aus zwei Betten, vier Tifchen aus Tannenholg, zwei lebernen Roffern, einem geschnipten Geffel, ber in ber Rathebrale noch anfbewahrt mirb, und ans zwolf holgernen mehr ober weniger guten Stublen fur ben Empfang von Fremben. Much mit Ind ju einem neuen Auguge beschenfte ibn bie Stadt, mabrend man ben Bunfch und bie Soffunng ausfprach, bag er Beuf in Bufunft nicht mehr verlaffen werbe.

Mit biefer nenen Rudfehr Calvin's begann feine Berichaft über Genf und ein theokratisches Regiment,

beffen harte und Unerbittlichkeit an die Schreckenszeit ber frauzschichen Revolution erinnert. "Die Kirche, anger welcher kein heil ift, sagte Calvin grade so wie die katholische Kirche es ausgesprochen hatte, hat ein von Gert eingestetes Lehramt, dem die Gläubigen zu Gehorsam verbunden sind." — "Reine Gesellschaft fann ohne Zucht und Ordnung bestehen; die Zucht ist mit den Rerven zu vergleichen, welche die Berbindung der Glieber vernitteln und die Ordnung gusammenbalten."

Bon biefen Uebergengnugen ansgehend, verlangte und erlangte er die Errichtung eines wohlgeordneten guchtübenden Preebiteriums, und er feste es burd, bag bie Gefammtbeit bes Bolfes moglichft von ber Beeinfluffung ber Staatsverwaltung und ber firchlichen Angelegenheiten fern ge= halten murbe; benn wie Enther mar er, im Begenfate gu ihrem großen Florentiner Borganger, gu Savonarola, ber eigentlichen Volfsberrichaft entgegen, und bie Genfer Buftanbe erleichtertem ihm fein Borhaben. Schon gu Beiten ber Cavopenichen Regierung hatte man ber Beneral-Berfammlung ber Burger, bem allgemeinen Rathe, weil es in ihm febr fturmifch bergegangen mar, ben Rath ber Gechezig und fpater ben ber 3meibunbert gur Geite gefest; und Calvin brachte es benn babin, bag man jenen großen allgemeinen Rath nur noch zweimal im Sabre aufammenrief: einmal im Februar um bie Sonbici gu wählen, einmal im November, um einige niedere Memter ju befeten und ben Preis bes Beines feftzuftellen. Da nnn im großen Rathe nichts mehr vorgeschlagen werben burfte, mas nicht vorber im Rathe ber Zweihnubert angenommen worden mar, und biefer nur zu berathen be=

fam, mas bie Buftimmung bes Rathes ber Gechszig ge= wonnen batte, fo regierte eigentlich biefer Rath ber Gechenig, in welchem Calvin's Ginfing und Bille Die Befete geben ließ, gang ansichließlich über bie Stadt und über bie gange Republit. Dagu fam, bag eben burch bie Reformation und burd bas ftrenge Rirdenregiment in Genf, eine vollig nene Genfer Burgerichaft geichaffen werben war. Die Un= banger ber fatholiiden Rirde, Die Freunde bes Sanfes Cavopen, wie eine Angabl berjenigen, welche fich ber neuen Orbung ber Dinge nicht fugen wollten, batten Benf verlaffen. Die banelichen Bifitationen, Die Rleiber= ordnung, Die gegen den Lugus gerichteten Beftimmungen, und die furchtbare Strenge ber von Calvin bearbeiteten Kriminalgeseggebung, waren ihnen unerträglich geworben-Undere murben verbannt; und ba fich auf Diefe Beije bie Babl ber alten Genfer Burger febr verringert batte, maren bie aus Franfreich, and Italien, aus Solland und aus Dentichland maffenweise binguftromenden Blüchtlinge gu Burgern aufgenommen worden. Man ertbeilte einft an einem Tage breibundert protestantischen Glüchtlingen, gum größten Theile Frangofen, und unter ihnen bem frater verbrannten Michael Gervebe, bas Burgerrecht, obicon bie eingeborenen Beufer, Die "Rinder von Benf", fowohl Die Unbanger ber neuen ale ber alten Ordnung, fich bagegen ftraubten. "Diefe Sunde von Frangoien find bie Urfache, fagten bie ber Reformation und Calvin Abgeneigten, baß wir zu Effaven werden und Canben befennen und vor Calvin Budlinge machen muffen." - Dafür aber galt Genf unter ben Protestanten in Frankreich, und felbft in Schottland, als eine Mufterichule bes driftlichen Lebens.

"In Genf, bieß es, wird in allen Saufern bas lautere Evangelium gepredigt, ba verstummt niemals ber liebliche Gesang ber Psalmen, ba find Tag und Racht bie Sanbe gesaltet und bie Bergen zum lebendigen Gott erhoben."

Reben biefem Pfalmenfingen ging es inbeffen, wie ich ermabnte, bei ber Musbreitung der reinen Lebre un= barmbergig ftrenge ber und Calvin's Unduldfamfeit gegen jebe, von feinen Lebrfagen abweichende Meinung mar ebenfo nuerbittlich und unnachfichtig ale bie ber fatholischen Inquifition. Freilich batte er es mit einer fittlich verwilberten und burch bie theologiichen Streitigfeiten gu phantaftifden Theorien neigenden Beit zu thun. Er batte feine Lebrfage, und ebenjo feine auf Sittlichfeit abzielenden Gebote, gegen die faft in allen religiofen Rrijen wiederauftauchenden Ibeen ber Biebertaufer zu vertheibigen und gu mabren, welche ben Grundfat aufgeftellt batten, baß Die glaubige Grau fich allen Glaubigen bingeben burfe, weil grade barin bie Gemeinschaft ber Beiligen beftebe, von ber bie Bibel ipreche; mabrend bie von Calvin bearbeitete Rriminglordnung ben Chebruch mit bem Tobe bes bie Che brechenden Theiles beftrafte. Aber auch ber bloße 3meifel an einer ber Calvin'iden Lebren murbe ichwer gebust. Boliec, ber fich gegen die calvinische Lebre von der Pradeftination ausgesprochen hatte, weil biefe Lebre Gott gum Urbeber alles Bojen mache, murbe ver= baunt und mit Prügelftrafe bedrobt, falls er jemals wieber= febren follte; Vierre Ameaur, ber Calvin einen barten und bofen Charafter genannt bat, als welchen er ibn vielleicht bei bem Streite um bas be Fresueville'ide Saus fennen lernen batte, murbe gur Strafe im Sembe und mit einer

brenneuben Rerze in ber Sand burch bie Strafen ber Stabt geführt; und vom siebzehnten Februar bis zum fünfzehnten Mai bes Sahres 1545 wurden") vierunddreißig Personen verbraunt, geviertheilt eber sonst hingerichtet. Ginige von ihnen hatte man vor ber Sinrichtung mit glübenben Baugen gezwidt, und ihnen bie Saube abgeschwitten, weil sie in bem Berdachte gestauben, die Peft gesatt zu haben.

Unter Diefen Berhaltniffen fonnte es nicht fehlen, baß fich felbft unter ben Anbangern ber Reformation eine ftarfe Auflehnung gegen Calvin entwidelte, und es mar eben der burch Calvin felbft in Benf aufgenommene Michael Gervede, der feinen fruberen Meifter, als einen um feiner Unduldsamkeit willen unwurdigen Diener bes Beilands, auf Leib und leben angriff. Die Libertin's fo nannte man bie fatholijde lebensluftige Partei, und Die Demofraten ichloffen fich Diefer Opposition fofort an und fteigerten bie Erbitterung gegen Calvin. Daburch mandelte fich der Unfangs frein theologische Streit mit Cervebe allmählich in eine ftaatlich-firchliche Angelegenheit um. Calvin's gange Erifteng ftand auf bem Griele aber er trug burch feine Entichloffenbeit und Rraft, Die Mles an Alles gu feben verftand, ben graufamen Gieg bavon, und Michael Cervebe murbe 1553 auf ben Sugeln von Champel verbrannt. Tropbem brach zwei Sabre frater abermale ein formlicher Aufftand gegen Calvin unter ben Genfern aus, in welchem er und bie ibm er= gebenen Gingewanderten ermordet werden follten, indeß

<sup>\*)</sup> Rach eben jenem Prozesse von Pierre Ameaur, ben Professor Dr. Galiffe von ber Acabemie be Geneve herausgegeben hat.

auch biese Gesahr wurde von ihm übermunden. Die Saupter der Verschwerenen wurden hingerichtet, Calvin's Macht nut die Strenge ber von ihm beeinflußten Regierung wuchsen durch diese Angriffe wie durch ihre Aldewehr, und es ist kaum zu bezweiseln, daß Calvin allentälig dahin gelangte, sich als den Staat und als die Kirche auzusehen, und Kranknugen, die ihm personlich augethan wurden, als Staatsverbrechen zu betrachten.

Gine Dame aus Ferrara, Die fich ungnuftig über ibn und bas Ronfiftorium geangert hatte, mußte bie Stabt innerhalb vierundzwangig Stunden verlaffen. Andere murben geftraft, weil fie die Rirche nicht befucht, wieder Andere, weil fie bei Calvin's Predigten gu lachen gewagt hatten. Solche Falle, beren in zwei Sahren vierhundert vorfanien, wurden mit Rirchenbuße und Gelbftrafen belegt. Cah man, daß die Leute fich nichts aus biefer Art von Strafen machten, fo übergab man fie bem Dagiftrate ober ber geiftlichen Beborbe gur Beftrafung, und Calvin burfte ficher fein, bag man ihrer bann nicht iconte. Dan beftrafte junge Perfonen, welche getangt hatten; man peitschte ein Rind auf öffentlichem Martte, weil es feine Mutter eine "diablesse" gescholten; und man enthauptete ein anderes Rind, bas feine Sand gegen feine Eltern gum Schlagen erhoben. - Calvin fprad es unumwunden aus, baß bie Schlechtigkeit ber Beit folch harte Strafen nothig mache, und wie er bie Tortur ruhig fortbefteben ließ, brobte er einmal, bag er verschiedene Bewohner bes ihm anfjäßigen Ctabtviertels von Ct. Gervais bangen laffen werbe, wenn man fich in benifelben nicht rnbig verbielte.

Es ift in diefem frangofifchen Reformator ein Etwas,

bas mit seinem gransamen Ibealismus mus unablässig an seinen Landsmann Robespierre genachut; und wenn man mit Entjegen auf seine Unduldsaufeit hindlicht, wenn unan in som, wie in dem viel milderen Luther die Beschräuftheit bestagt, die da mähnte, auf halbem Wege stehen bleiben und der Benegang der Geister auf der Bahn zum freien Deuten hin, ein "dis hieber und nicht weiter!" zurusen zu müssen, ein "dis hieber und nicht weiter!" zurusen zu missen, sie in der Klusdauer und in dem Grier, mit welchem Calvin für seine Ueberzengung arbeitet, wie in den einzelnen Angen, die aus seinem Prients und Kamischen und Greßes.

"Schicket uns Bolg, fo wollen wir Pfeile baraus idnipen!" fagte Calvin, nachdem er 1559 bie Afabemie in Genf gegrundet nud Theodor Bega gum erften Reftor an berielben ermablt batte; und es famen auf feinen Ruf bie Schuler ans gang Europa berbei, jo bag oft ein Zanfend junger Manner beifammen maren, von feinen Lippen Das Evangelinin predigen gu boren. Geine Ansbrucksweise mar vortrefflich, fein Stol wird niuftergnitig und babubrechend genannt, feine farfaftifche Mber eigens betout. Gin Benfer Schriftsteller, Berr Joel Cherbulies fubrt in feinem fehr angiebenden Buche über Genf vielfache Beiipiele bavon an; und er nimmt Calvin auch gegen bie Angriffe in Schut, welche ihm einen barten Ginn und ein rachfüchtiges Gemuth vorwerfen. Gbenje wird in Calvin's Biographie von Bungerer gerübnit, bag Calvin Gebulb gegen perfonliche Beleidigungen, ein lebhaftes Gefühl für Freundichaft gehabt, und bag er eifrig nach einer Bereinigung ber verschiedenen protoftantischen Befenntniffe getrachtet hat. Seine Freunbschaft für Sohn Kner und seine Anhänglichfeit au Melauchthon prechen allerdings für beife Ausicht. Kner besucht ihn zuerst um 1554 und kehrte auf ben Bunich bes ichotisichen, protestantisch gewordenen Abels, nech breimal zu Calvin zurück, um sich mit ihm zu berathen; auch Melanchthon gehörte zu seinen Freunden und stärfte sich an bem sesten Stenken und stärfte sich an bem sesten Gebe, daß ich einft an seinem Busen, Gett gebe, daß ich einft an seinem Busen sterenben.

Bon feiner Erziehung in einem vornehmen frangofischen Baufe maren ihm feine Umgangsformen im Bertehr gur auberen Natur geworben, mabrend er fich in öffentlichen Reben voll braufender Leibenschaft und heftig im Ausbruck geben ließ. Er fagte von fich felber aus: "Bon allen Rampfen gegen meine Gebler, Die groß und gablreich find, ift ber gegen meine Ungebuld ber ichwerfte, aber, wenn ich bas wilbe Thier in mir auch nicht gang begabmen lerne, fo find meine Bemühungen, herr barüber gu werben, boch nicht völlig vergeblich geblieben;" und es flingt wie ein Aft folder Gelbftuberwindung, wenn er ausruft: "ich wurde Luther noch ale einen Rnecht unferes Beilandes erfennen, auch wenn er mich einen Teufel ichelten follte!" Daneben beißt es benn freilich wieder: "Taufendmal lieber will ich, daß die Erbe mich verschlinge, als bag ich nicht borden follte auf Dasjenige, mas mir ber Beift Gottes burch ben Mund ber Propheten gebietet. - 3ch will lieber rafen als nicht mehr gurnen."

Calvin's Lebensbild ift eben uoch zu machen, feine Charafteriftif ift, wie mir icheinen will, noch bestimmter festzustellen, denn selbst in ben wenigen Arbeiten, die ich hier burchzugehen vermochte, bin ich überall auf einander wibersprechende Urtheile gestehen, und das geht die in alle Einzelheiten hinab. Mahrend also 3. B. in einem der Bücher behauptet wird, Calvin habe gar keinen Sinn für Naturschönheit besessen, et auch nur bes Montsclane und der Sealewe jemals Erwähnung gethan, heißt es in der steinen Schrift über Calvin's habeliches Leben, daß er die schen Natur geliebt habe; und an der Stelle, in welcher von Calvin's Wohnung in der Rue des Chanoines die Alede ist, werden zur Bezeichnung ibrer Lage die eigenen Worte des Merchen dar gesicht. "Les yeux ont un plaisant regard zur el lac et les montagnes".

Bas Calein aber allieitig nachgerühnut wird, ift seine Stanthaftigfeit in ferperlichen Leiben, und man siecht biese leiben wie seinen Muth bem Bilbe Calein's thatfächlich an, daß sich in ber Genfer Bibliethet besindet und das als acht ausgegeben wird. Auch verlangte Calein bei der Bahl einer Gattin, wie ich vorsint ermähnt, gang ausdrücklich uach einer Fran, die ihm in seinen Arautseiten tren zur Seite stehen möchte; und wie hart und graufam seine Gestalt aus der Bergangenheit an uns herautritt, scheinen doch seinem ehelichen Lechen eine ernste Liebe, eine warme hingebung nud eine dankbar schmerzliche Erinnerung nicht gesehlt zu haben.

Seine Che mahrte nicht mehr als zehn Jahre und auch bie brei Rinder, welche Sbelette von Bure ihm geboren hatte, starben ihm fruhzeitig und noch vor ihrer Mutter-Bei bem Tobe feines altesten Knaben, im Jahre 1542,

ichrieb er an feinen Freund Biret: "Gruße alle unfere Bruder, gruße and Deine Fran, ber bie meinige ihren Dank barbringt fur alle bie fanften und beiligen Eröftungen, bie fie von ihr empfangen bat. Gie munichte eigen= bandig barauf gu antworten, aber fie bat noch nicht ein--mal die Rraft mir biefe Borte gu biftiren. Der Berr hat uns einen febr fcmerglichen Schlag gugefügt, indem er unfern Cobn wieber gurudgenommen bat. Aber er ift unfer Bater, er weiß, mas feinen Rinbern fromint." Auch ein fleines Madden ftirbt ihnen, und bei dem Tobe feines zweiten Cobnes melbet Calvin feinem Freunde: "Der Berr hatte mir noch einen zweiten Gobn gegeben, er bat ibn mir wieder genommen. Mogen meine Feinde in biefer Prufnng nicht einen Gegenftand ber Schmach und ber Buchtigung fur mich erbliden. Sabe ich nicht taufenbe von Rindern in ber driftlichen Belt?" - Und als faft in berielben Beit ein auswärtiger ibm befreundeter Ebelmann ibn gn Gevatter bittet, ichreibt er biefem, ba er bie Ginladung perfonlich zu ericheinen, ablehnen muß, weil er Genf nicht verlaffen fann: "Es thut mir webe, baß ich nicht wenigstens einen halben Tag mit Ihnen anbringen fann, um einmal en famille gu laden, ebe man bas Rengeborne lachen machen fann, bas jest in feiner Wiege weint. Dieje Thranen find ber erfte Ton, ben man bei bem Gintritt in bas Leben anichlagt. Bolle Gott, bag 3hr Rind mit gutem Gewiffen ladeln tonne, wenn es einft von bem Leben icheiben wirb."

Roch ichwerer als ber Berluft seiner Rinber traf ihn bas balb banach beginnende Siechthum seiner Gattin und ihr früher Tob. Es ift von ihr, se lange sie gesund war,

in Calvin's Briefen felten nur die Rebe, aber feine Freunde erwähnen ibrer häufig, als einer Fran von besonderen Berbieuften. Ihre Urmen= und Rrantenpflege, ihre Gorge für bie flüchtigen Proteftanten, beren Aufnahme für Calvin eine fdwere gaft war, ihre troftlichen Bemuhungen um ben frankelnden Gatten, bem bie Rrankbeit "ein tobtlicher Schmerz mar, weil er fich bes Tages ichamte, an bem er Richts zu thun vermochte," werden von Calvin's und von ihren Freunden vielfach bervorgehoben. Bon bem Mugen= blide an, ba Sbelette erfrauft, und mahrend ber zwei Jahre bis ju ihrem Tobe, die fie leibend hinbringt, wird Calvin nicht mube, in feinen Briefen ber fleinften Befferungen und Berichlimmerungen zu gebenten, Die fich in ihrem Buftande bemertlich machen. Er bat einen gelehrten Argt berbeigernfen; ber einen Theil feiner Beit ausschließ= lich mit Ibelettens Pflege gubringt; er richtet ichriftlich bie fleinen Auftrage feiner Gran an ihre Freunde aus, und als ihre Todesftunde endlich naht, fürchten Calvin's Freunde ben Gindrud, welchen er burch ben Berluft feiner Gattin empfangen wird, fo febr, daß fie bergneilen, ihm dabei gur Seite gn fteben.

Das Scheiben bieser beiben Gatten, wie es in bem "hauslichen Leben Calvin's" bargestellt wird, hat etwas Burdiges und Schönes. Ibelette hinterließ zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe, und eine ihrer Bekannten rieth ihr, sie Galein besonders an das herz zu legen. "Weschalb sollte ich das thun? entgegnete ihr die Sterbende. Was mir wichtig ist, ist daß sie in bem rechten Geiste erzgegn werden. Benn sie gut und tugendhaft sind, werden sie auch ohne meine Fürbitte in Calvin einen Bater sinden; wenn

sie es nicht sind, weshalb jollte ich sie ihm enupsehlen?" — Und Calvin hinwiederum schreift an Farel: "Da ich beforgte, daß meine Frau den Gedanken an ibre Rinder in ihrem Herzen berge, sprach ich ihr von ihnen und versehieß ihr die gartlichste Sorge für sie zu tragen. — Ich habe sie dem herrn empsohlen, versehte sie daranf, aber das hindert nicht, daß ibr Schickst nich benurnbigt; indest ich gehe int biesen Putte getröstet aus der Welt, ich weiß, Du wirft nicht verabsannen, was ich Gett empsohen habe."

Einige Tage fpater mar Ibelette nicht mehr ant Leben. Gie ftarb mahrend ihr Gatte mit troftlichem Bufpruch ibre Sande in ben feinen bielt. "Ich babe bie portreffliche Gefährtin meines Lebens, eine Frau verloren, Die ein besonderes Beisviel aab! idrieb Calvin an Biret. Ich habe Diejenige verloren, Die mich nie verlaffen bat, nicht in ber Berbannung, nicht im Glende, nicht in Rrantbeit. Go lange fie gelebt bat, bat fie mir tren gebolfen meine Pflicht zu thun. Rie war fie mit fich felbft befchaftigt, nie ift fie ihrem Manne ein Rummer ober ein Binberniß gemejen. Ich unterbrude meinen Schnierz, fo febr ich fann, meine Freunde thun auch ihre Schuldigfeit, aber fie und ich gewinnen noch nicht viel baburdy: Du feunft bie Bartlichfeit meines Bergeus fur biefe geliebte Erinnerung. 3ch hoffe auf Gott, ber bie gebeugten Bergen und bie gerichlagenen Seelen aufgnrichten weiß."

Calvin überlebte ben im Commer von 1549 in feinem vierzigsten Sahre erfolgten Sob seiner Gattin noch um fünfzehn Sahre, ohne zu einer neuen She zu schreiten; und ber gunftige Ginfluß, welchen seine Gattin auf ihn ausge-

nbt, ward in feinem Leben nicht erfest. Es liegen zwei Briefe Calsin's ver, welche er an Tranen ichrieh, die in ihrem Glauben und in dem Eifer ihres protestantischen Be-feuntnisse ichwantend geworden waren. Der Erste, welcher bei Ledzeit seiner Tran geschrieben wurde, ist an eine Neubesehrte gerichtet, die um ihren religiösen Ueberzeugungen nachsauleben, nach Genf zu kommen winischte, und boch anstand ibre Heimath aufzugeben. Der Brief ist mild und ermutbigend.

"Ich weiß, schreibt ihr Calvin, daß es hart ist, sein Baterland zu neiden und für Sie, die Sie dem alten Abel angehören, und in vergerüdten Jahren stehen, wird es noch härter sein. Aber sassen Sied Bat. Daß Berg, die Schwierigkeiten zu besiegen, ziehen Sie Ihrer heimath den Bereich vor, in welchem Gott rein angebetet wird, und benten Sie, daß Sie die beste Auhe für Ihr Alter in der Gemeinschaft der Kirche finden werden, in welcher der herr seine Wechnung ansgeschlagen hat."

Der Andere, nach Sdeletten's Tode, an eine Fran von Rentigny gesendert Brief ist dagegen äußerst hart. Fran von Rentigny, die zum französsischen dosse gehörte, war als Keherin zum Scheiterhausen verurtheilt worden, und hatte sich auf das Tehen ihrer Kinder, die man an dem Alemde vor ihrer Hinrichtung zu ihr in das Gestangniß geführt, entschlossen, die Wessen, und damit ihr Leben und ihre Besteinung zu erkansen. Kannn aber ist sie sich sieber wiedergegeben, als sie Calvin ihre Schwacheit bekennt und ihn anfragt, wie sie dieselbe zu büßen vernicge? Und die Antwort, welche die schwer geprüste und in ihren Gewissen gepeinigte Fran daranf von ihm

erhalt, lantet in ihrer granfamen Kürze: "Sie haben vor ben Richtern nicht bestanden, wie sie genusst! Es ist keine kleine Beleidigung des höchsten, wenn Sie aus Muthslosselt vor einem Priester erklaren, daß Sie Ihre Freisbeit höber achten als Goet. Sie haben Ihren Mann und Ihre Kinder höher gehalten als Ihre Pflicht, Satan hat Sie in seine Schlingen gezogen. Sie haben Gott versucht. Sie spreche von Buse. Es ist nur eine Insüncht für Sie zu finden in der nneudlichen Barmherzigkeit nusieres heilands Jesn Christi!"

Db Sbeletten's Wirfjamfeit und Milbe, wie Calvin's Verefrer behanpten möchten, ftart gening gewesen sein würben, ben Nesermator von der Berfolgungswuth, von der Undolffamseit und von den Gransanteiten gurückguhalten, welche sein Lechen besteden und ihn zu einer unbeimlichen Erscheinung machen — wer will das jest erweisen? Dber was erwiese es für Calvin's nesprünglichen Charafter? — Aber auch und dem Tode seiner Krau und in seiner Bereinsamung trug er seine sortbauernden körberlichen Leiden mit der gleichen Kassung und Gebuld, obsidon seine Gemundheit mit jedem Jahre schlechter wurde.

Seine Thatigfeit erlahmte erst. mit seinem Leben. Als er einnal durch einen besenders heftigen Krantseitaufall genöthigt ward, zwei Monate lang zu feiern, sender er ien viertelfabrliches Gehalt mit bem Bemorfen zurut, "baß er es nicht verdient habe, weil er im Bett gelegen." Er bezog übrigens vom Staate bas doppelte des Gehaltes, welches die andern Geistlichen erhielten. Man gad ihm magefahr fünfzehnhundert Thaler unseres Geldes "als einem Manne von großen Wissen, un weil er von Ontofteisen-

ben vielfach in Anfpruch genommen wurde." Trop dieses erhöhten Gehaltes befand Calvin sich aber hausig in Berlegenheiten, die er jedoch steis verbarg, und es sinder sich in dem Archiv von Genf ein Attenstück, in welchem es heißt: "Da der Magistrat von der Arantheit des Hermt Calvin ersahren hat, (lequel n'a pas de quoi) dem es an dem Nöthigen sehlt, weil er sein ganzes Ginkommen sür die armen Alichstünge verwendet, sender er ihm zehn Thaler zum Geschent; und da er diese zurückweist, beschließt man, ihm "in der Erwartung, daß er dieses gut ansnehmen werde, eine Tonne Bein zu schieden."

Bom Beginne bes Jahres 1564 mar Calvin faft unablaffig frant. Ginmal ichien eine Befferung einzutreten und von nah und fern maren feine Freunde und Anhanger berbeigeftront, ibn noch einmal gu boren, feine Ermab= unngen an feinem Sterbebette noch einmal zu vernehmen. Das ift bie Scene, welche unfer Frennd, ber greife Jojeph hornung, auf bem im Genfer Mufeum befindlichen und burch ben Stich und bie Photographie vielfach wiederholten Bilbe, bargeftellt bat. Die Ropfe von Calvin, von Biret, von Theodor Bege u. f. m. find auf bemfelben ben alten noch vorhandenen Portraits nachgebilbet. Calvin ftarb am 27. Mai 1564 mit flarem Bewußtsein und gefaßter Ceele, und ba er verlangt hatte "nach bem gewöhnlichen Berfommen" beerbigt zu werben, murbe er, wie bie Gitte ber bamaligen reformirten Rirche es mit fich brachte, ohne Leichenrebe und ohne Bezeichnung feiner Grabftatte beerbigt, fo baß - wie ich bas in meinen frubern Briefen ans Genf bereits ermahnt habe - fein Grab nicht mehr befanut ift.

Die Stadt Genf legte Trauer um ibn an, und in Rom überbrachte ber piemontefifche Gefandte bem Parfte Paul bem IV. bie Runde von bem Tobe Calvin's, wie eine Art von Siegesnachricht. Dh! rief ber Papft ans, bie gange Macht biefes Regers beftand barin, bag meber Gelb noch Chrenbezengungen Ginfing auf ihn hatten. zwei Dienern wie er, murbe meine Rirche bie beiben Ufer . bes Oceans auch bente noch beherrichen!" - Es lag in Diefen Worten eine bobe Würdigung von Calvin's Charafter und zugleich auch in unferm Ginne ein richtiges Urtheil über feinen geheimen Bufammenbang mit bem ausschließ= lichen Geift ber Rirche, gegen beren Tyrannei und Ausmuchfe er gefanpft batte, bis an fein Lebensenbe. Er mar bas Rind feiner Beit, und obichon befangen und gefangen in ihren Irrthumern und Schranken, bat er bie Entwidlung ber Menichbeit boch auch um ein tuchtig Ctud vorwarts gebracht, und ben Plat vorbereiten und ebenen gebolfen, auf bem wir bente fteben.

## Fünfundzwanzigster Brief. . Schloß Blonan.

Montreur, Frühjahr 1868.

Der Weg, welcher fur mein Ange in Diesem Theile Des Baabtlanbes ben größten lanbichaftlichen Reig bat, ift bie Strafe, welche fich oberhalb Clarens gwifden ben beiben Sugeln aufthnt, auf benen bas Chatean Chatelard und bas Chatean bes Cretes erbant find. Gleich vom gan= bungerlat ber Dampfichiffe fteigt man burch Clarens facte in bie Bobe. Die Banfer bes Dorfes, einzelne Billen, ber Babnbof ber Gifenbabn, Die Penfion Des Gretes, binter ber auf einer Biefe Grneven von iconen Rußbanmen Schatten bieten, geleiten ben Banberer in anmuthiger Abwechslung bis unterhalb bes Dorfes Tavel, bei bem man linfs abbiegt. Ueber eine Brude paffirt man bas breite, fteinige, neuerbings mit tuchtigen Manern eingebammte Flugbett ber wilben Baie be Clarens, und tritt bann in eine Thalweitung ein, bie, fich gelind er= bebend, fich immer mehr ansbreitet, und eines ber iconften Laubschaftsbilder enthüllt, beren ich mich erinnere.

Das Land ist nur eben so viel gewellt, bag es bem Ange eine angenehme Ubwechslung bietet und ben verzüg-lichen Anban, und all die einzelnen Höfe und die ertschienen Erifchaften und bie schnen in ihren Parts gelegenen Schliffer gefällig überleben lagt. Wir waren neulich au einem sonmerlich heißen Tage tief hinein in biefes Thal

gegangen, indeß furz vor bem eigentlichen Ziele unjerer Banberung, vor bem Schlesse von Blenap, hatten wir umbreben mussen, weil es für nus zu seit geworden sein würde, die Eisenbash in Clavens wieder zu erreichen, mit bereu ein Uhr Zug wir den Rückweg nach Montreur zu machen hatten; und so sied wir denn erst heute, und zwar zu Bagen, nach Blenap hinausgesommen, wo das herrelichte Trüblingswetter der Gegend uoch einen erhöhten Zauber verlieh. Der Beg von Montreur und Blonay und zurft über Sauteville und Lesay uinmit, wenn man sich in Blonay ein Benig verweilen will, etwa drei Stunden hin

Von Tavel steigt die Straße unablässig, aber sie ist iebr gut augelegt und wie alle schweiger Straßen verzügeich gehalten. Das Châtean des Erders bleibt auf seinem Hügel links gurück, ein Ende weiter liegt in der Schweigel links gurück, ein Ende weiter liegt in der Schweigel sinks gurück, ein Ende weiter liegt in der Schweigel erhaute schoffen. Schloß la Ponneire. Rechts kommt man an einem einzelnen Saufe, an der kleinen Pension Benker verbei, die im Sommer, da sie viel Banme in der Raße bat und ein Ende von der Straße entsent ist, ein sehr trischer Aussentlass sie und wie ich im Serbst erfnudet habe, gugleich ein billiger Ausenthalt ist. Bald hinter dieser kleinen Pension liegen die ersten Hung von Madame de Barrens, der früher erwähnten aumuntsigen und leichtstertigen Veschüberein von Noussen zeigt.

Das Dorf ift eng, aber hier mit ba hebt ein großeres und iconeres Sans sich aus bem Gebrange seiner Nachbarn hervor. Solchem Sanse sehlen bann auch bas giertiche Gartchen und ein Stud sauber gehaltenen Gemuselandes niemals, und bisweilen gudt ein Borbeerbaum zwischen ben Saufern hervor und erinnert baran, bag wir bier ichon bem Suben naber find.

Beute fehlte jum Theil noch bas Grun an ben Bannen. welche ber Binter entlaubt, aber bie Matten glängten ichon in ihrer iconften Rarbe, Die Strande maren ichen überall wie mit grunen Schleiern überbaugt, Die 3meige an ben Baumen maren mit blanken Anospen von ben verichiedenften Schattirungen, wie mit glanzenden Verlen überfaet, und von bem Rafen und an ben Begen und felbft von bem Gemauer ber Wegebauten, ichimmerte eine Gulle von Blumen in allen Farben nus entgegen. Große Buichel von Beilden, gebn, funfgebn beieinander, große Gruppen von Primeln und Perlblumen, Die bier einen febr fraftigen Duft befiten, boben wir, ben Bagen verlaffend, mit ber Erbe aus bem Boben beraus; und fo auffallend war bie Maffe namentlich ber Beilden und ber blanen wilben Spagiuthen, bag wir bisweilen felber unfern Augen nicht trauten und meinten, bas fonnten boch gang unmöglich Mles Beilden fein. Dagn batten fie bie verschiebenften Rarben: von bem lichteften blauliden Lila bis in bas buntelfte rothliche Biolet, und grabe fo reich mar auch bie Berfchiedenheit in ber Bluthe bes Immergrun, bas alle Bebage und bie Rafenwande ber Graben überbedte. Gelbft gwifden bem Doos, bas die Spalten ber Manern ausfullte, brach bier und ba ein formlicher Straug von rothen Primeln bervor. Bir fonnten uns nicht fatt feben an bem Reig bicfes vielfarbigen und buftigen Blubens. Mußer an ber Anemonen-Bluthe in Billa Pamfili, und ber Jouquillenfatte auf ben Biefen nach Oftia bin, habe ich bis jest nichts Achnliches gesehen. Man wandelte förmlich auf Bunnen. Es ift gar zu ichon in einem Lande zu leben, dessen bestieden, dessen bestieden, dessen bestieder Voeren ehren undere besendere Pflege mis Freuden bereitet. Man ist hier, und überall im Süden, glücklich wie ein Kind in einem reichen Baterhause bei glütigen Ettern. Man hat unr zu nehmen, was in Kulle dargebeten wird. Im Norden sind wir, wie wir nus auch stellen, arme Leute, mühebeladene Tagelshuer, die der selber darbenden Mutter Erde mit Behartlichseit abringen müssen, was hervorzubringen ihr, bei des Klima's Ungunst, hart und schwer genug aufemmt. Noch im Taume biefer Nacht genoß ich das farbige Blühen dieser Wiesen als ein wahres Glick.

Aber bald hinter Chailly werben bie Matten von Beinbergen abgeloft und bies medfelt unn jumerfort, bis man endlich bas Colof von Blouan por fich bat, bas bod gelegen ift, und fich fo ftattlich ansnimmt, bag mir burch baffelbe an Die Wartburg erinnert worden find. Die Banart aller Diefer Schlöffer bier ift im Befentlichen aleich, weil fie ja and Alle benfelben 3meden zu bienen batten. Der maffive überall vieredte, Die andern Baulich= feiten weit überragende Thurm, Die ursprüngliche Barte, ber Donion, bilbet ben Punkt, auf welchen Die übrigen Gebaube gufammenlaufen. Er nud bas Wohnhaus nub ber Theil ber Burg, in welchem Die Ravelle liegt, haben meift vierfeitige Bebachnugen, Die Edthurme lanfen in Spipen aus, und bier im Baabtlande find, fo weit ich fie gefeben babe, die Bofe in den Burgen eng, wie benn überhaupt ber Umfang biefer Schlöffer weit geringer ift, als 3. B. ber ber Ritterburgen in meiner Oftpreußischen

Beimath. Freilich waren biefe Lettern zum großen Theile Ordenstouthureien, in benen gange Abtheilungen bes Deutschmeifter=Drbens fich verschaugten und vertheibigten, während bier im Baadtlande nur einzelne Familien fich ihre feften Saufer gegrundet hatten; und unter biefen waadtlandifden Abels=Kamilien ift bie von Blonan bie Meltefte. Gie befteht auch beute noch in zwei Linien fort: in einer tatbolifden Linie, Die auf bem Cavonen'ichen Ufer in bem alten Schloffe von Maxilly bei Evian an= geseffen ift, und in ber protestantischen Linie, Die bas Schloß von Blonap mit ben bagugeborigen ganbereien befist. Schon am Enbe bes eilften Sahrhunderte erwähnen bie alten Dofumente bes landes eines Bancher be Blonan, bem fein Dbeim, ber Bijchof von Laujanne, Lambert be Grandfon einen Theil ber Landereien von Bevay und Corfier zu Lebn gab. Im zwolften Sahrhundert werden Die Berren von Blonan als bie erften weltlichen Ebellente bes Chablais und bes Baadtlanbes bezeichnet. Bald find fie Landesbauptlente, banu wieder nehmen fie bobe geift= liche Memter ein. In ber Mitte bes zwolften Sahrhunderts übertragt einer ber regierenden Grafen von Caveven, ber fich einem Rrengguge anschließt, bem Bancher bem Zweiten von Blonap Die Schlofbauptmannichaft von Chillon, und Die Sahre von 1165 - 1168 bringt biefer Lettere felber auf einem Rrengzuge nach Bernfalem gu. Damals aber eriftirte bas jebige Schloß noch nicht. Erft Peter von Blonan, ber Gobn bes Bancher be Blonan, ber nach beni beiligen Grabe gepilgert mar, erbante es um bas Sabr 1175, und feit jenen Tagen ift mit einer Unterbrechung von vierundfunfzig Sabren, in benen bie Berner Familie Graffenried bas Schloft von 1752 bis 1806 befaß, biefer Stammfig immer in ben Sanden ber Gerren von Blonap geblieben.

Bon bem hohen Alter des Banes und von ber einft großen Dacht ber Familie ift in bem Innern bes jetigen Schloffes nicht mehr viel zu merten. Auf bem febr engen und gang mit Birthichaftegebauden umgebenen Sofe, in beffen Stallnngen prachtvolle Rube ftanden, und in bem nicht Mörfer ober fonftige Mordinftrumente, wohl aber riefige Dungerhaufen angefahren maren, faben wir, baß eine lange Band bes Sauptgebaubes einft Bogenfenftern gehabt haben, und alfo mahricheinlich einer Rirche ober einem Ritterfaale angebort baben mochte. Indes biefe Bogenfeufter find balb, und obenein unregelmäßig vermauert, und auf unfere Frage, ob man bas Innere bes Schloffes befeben fonne, wurde uns im erften Stodwerf ein Saal geoffnet, beffen Banart nichts Charafteriftifches hatte, und beffen Ginrichtung einer nicht allzufernen Beit, vielleicht bem achtzebnten Sahrhundert angehort. paar in ben Banden bes Caales angebrachte Bafferbebalter von buntelm Marmor, einige alte Schrante und Romoden, ein Dedengemalde waren nicht bedeutend, nur vier Bruftbilder ber alten Befiter bes Coloffes aus bem fechezehnten und fiebzehnten Sahrhundert, ichone, febr energievolle Ropfe und recht gut gemalt, waren noch vorbanden und ichauten ernithaft von den Wanden nieder. Drei von biefen Ropfen haben gang ben Topus der alten Brandenburger Markgrafen, und namentlich ben bes großen Rurfürften, wie Schluter ibn in bem Dentmal auf ber Rurfürften-Brude in Berlin bargeftellt bat; Giner ber Herren von Blouay aber sah in seiner Staatspericke, mit bem festgeschlossen Munde, bem fraftvollen Kinn und ber sich in ber Spige etwas hernntersenkenden großen Rafe, so sprechend Theodor Doring in ähnlichen Kostümen gleich, daß es uns Allen ber Neihe nach auffiel. - Ließe man bies Bild mit der Unterschrift "Theodor Doring als großer Kursurfurft" photographiren, so würde sichertich Jedermann glauben mussen, daß es nach bem Leben gemacht sei.

Reben biefen vier gnten Bilbern ber ftattlichen Berren von Blonay bingen noch bie Bilbniffe einiger Mitglieber bes Saufes aus bem vorigen Sabrhundert, und bie Blaffe und Comadtigfeit biefer Lettern ftach gegen bie voll= blutige Dlachtigfeit bes alten Gefchlechtes eben fo angftlich ab, als an ihnen bie gangliche Seruntergefommenbeit ber Malerei im achtzehnten Sabrhunderte überrafchend mar. Gben noch hatte ich barüber nadgebacht, wie Wohlftand und Pflege biefe alten Abelsgeschlechter burch Sahrhunberte ju erhalten und fie in ihrer Gipfelung bis gu ben berrich= füchtigen und willensfraftigen Familien auszuprägen vermocht haben, benen bis auf biefe Stunde noch bie feuveraine Berrichaft über bie gander und Bolfer von En= ropa zu eigen geblieben ift, mabrent bie Geichlechter ber weniger begüterten und ichwerer arbeitenben Denichen fich . fo. leicht verlieren, und fo balb erlofden - als grabe Diefe Bilber Der fpateren Befiger biefes Schloffes, meinen Gedanken eine andere Richtung, und mir bamit bie Antwort auf die biftorifd-physiologische Frage gaben, die in Diefem alten Saufe vor ben alten Bilbern in mir rege geworden war.

Best wohnen Die herren von Blonan im Winter in'

ben sichern und freundlichen Mauern ihres Sauses zu Besay und wenn sie zur Sommerzeit ihr Schließ beziehen, und in ihren Biesen und Beinbergen spazieren gehen, sind sie freie Bürger unter ben freien Bürgern ihres Baterlandes. Sie haben feine seiten Schlösser mehr zu bewachen, teine Krengzüge mehr zu unternehmen, aber sie geniesen noch bes unschängen webr zu unternehmen, aber sie geniesen noch bes unschängen Berzuges, aus bem Sause, das ihre Berschhren ihnen seit gesügt, hinabzuschauen auf eine Gegent, die schöner feine Phantasse erdeuten fann.

Wir gingen lange auf der Terrasse nunher, die sich bech und wallartig an der hinterseite des Schlosse, nach dem Lande zu, erhebt. Mächtige Raume freuen sie, entebet. Mächtige Raume freuen sie, nud reichen mit ihren Aesten weit über die tiestliegeude Einfahrt in das alte Schlosisher hinüber. Erden, so die, ie grün, se startstämmig wie nur die Jahrhunderte und ein mildes Alima ihn werden lassen, umranst von angen und namentlich im Schlosische die Manern. Er zieht sich bis zu dem hoben Dache des Deusen emper, das Wappen des Hanses wie mit einem Araug nmrahmend; und über die Manerdrüftung des Balls ichaut man hernieder auf alle die Desfer nud auf den gangen Distrist von Blonav, von Chatelart, la Chièlag und Levay, über den sich einst die herzichaft diese Schlösbewohner erstreckt hat.

Schener aber noch und überraichender ift der Blick, wenn man aus dem Saale auf ben Balfen hinaustritt, und nun mit einem Male sich die weite Rundichaus über den See nud über das Borland, und weit hinaus über beite Allpenfetten des Baadtlandes und des Savopenichen Ufers bis binein in das Abenetbal eröffnet.

Die Schlöffer Chatelard nud les Eretes, Die fich von g. Bewalt, Am Genferfee. 23

Clarens aus ansehnlich auf ihren Soben darftellen, bat man tief unter fich. Bur Rechten in ber Gbene liegt bas Schloß la Ponuoire, linte bat man auf ber Sobe bes Rigi Baudois die Penfionen von Glion und über ihnen Die Billa vor Augen, welche eine Grafin Ribaupierre, eine geborene Trubentoi, fich boch über Glion gum Commerfit erbant bat. Bie auf einem farbigen Teppich aufgerichtet, liegen am Ufer bes Gee's Bevan mit feiner langen Safen= allee und feinem iconen gethurmten Münfter, la Tour be Deila mit ben Rundthurmen feiner fruberen Befeftigung, Clarens in feinen baumreichen Biefen und Garten freundlich und friedlich ba. Berner und Montreur flettern ben Berg binan, Chillon brutet auf bem Baffer in bem beifen Roth ber Abendionue. Bepteau icheint in ben marmen Strablen in feinem ftillen Berftede ichon bem Schlummer entgegen gn bammern, mabrend bie Saufer und bie beiden Rirchtburme von Billeneuve nun erft recht im Abendfonnenichein erglangen. Aber all biefe Lieblichkeit verschwindet gegen die Pracht bes Feuerballes, ber über dem Jura ichwebt, und beffen ftrablender Bieberichein, wie eine Blammenbrude fich weiter und weiter über ben See ausstredt, daß bas Auge ben brennenben Glang nicht ertragen fann und fich, Rinbe und Rublung fuchend, nach Dften wendet. Da freilich tommt bie Rublung uns in ihrer herrlichften Geftalt entgegen. Da liegt noch ber Schnee zwischen ben bunkeln Tannen auf ben fpiten Regeln ber Borgebirge! Da behnen fich bie Schneefelber bes Col be Saman aus, ba richtet fich bie icharfe Spipe ber Dent de Samen empor, und von ben beiben ichon gezeichneten Gipfeln ber Rochers be Rave folgt bas Muge

bem sich senkenden Buge des Mont Cau und Mont Ervel, bis es sich wieder, gesessellt von bem anfgndenden Rosenschimmer der Deut du Mibi, ju ben Schneegipfeln der Gebirge erhebt, und festgehalten wird von einer Pracht ber Farben, wie das Wort und die geder sie kaum annähernd wiederzugeben vermögen.

Die Sonue ift bereits gefunten - ber Lag ift gu Enbe! -- Aber wie Die Erinnerung an einen großen Menichen reiner und flarer wird, wenn er langft geichieben, fo fteigt Die Erinnerung an Die Berrlichkeit ber niedergegangenen Sonne bober und immer leuchtenber an ben Gipfeln der Berge empor, und wird farbiger und ftrablender je weiter bie Conne felber von uns icheibet. Alles was fie berührt hat, Alles was ihres Blides theil= baftig geworben, will dies jest beweisen, will fich noch einmal in der Glorie des entschwundenen Lichtes feben laffen und ichmuden. Das fleinfte weiße Boltden beginut fich ju farben in rofigem Schimmer, ber rother und rother wird, bis die flodigen Schaaren ber in purpurnem Glange leuchtenden Wolfen, von ber Tiefe, in ber bie Sonne niebergefnuten ift, boch binauf gieben gu bem Benith des blauen Methers, ber fich über uns gum Dome wölbt und an bem bas filberne Licht bes Monbes und bas Alimmern ber erften Sterne fichtbar ju werben beainnen, mabrend all die Licht= und Karbenberrlichfeit bes Simmels flar wie in einem Spiegel auf bem Baffer ihre Bieberholung feiert. - Ach! es ift fein Bunber, wenn ber Menschengeift barauf verfiel, fich eine Unfterblichfeit gu erbenfen. Die Belt ift fo icon, bag man nicht leichten Bergens barauf verzichten fann, in ihr und mit ihr immer weiter fort gu leben-

Mit dem niedergehenden Tage fuhren wir von Blonay nach la Chiefag hernieder. Die Kirche des Dorfes wird ihm den Namen gegeben haben, denn chiesa heißt Kirche im Stallenischen; und auch an einem Galthofe des Ortes fanden wir in der jeuft in diesem Laudestheile nicht vorfemmenden Anfichrift Tratteria eine Umgestaltung des italienischen Bertes Tratteria und bamit eine Erinnerung an die einstige Gerrichaft des sawegenichen Sanses über dies Gegent.

Aber wir waren noch nicht weit in bas Derf hinnutergefahren, als und noch eine andere eriginelle und belustigende Ueberraichung gu Theil ward. "Naich! raich! wenden Sie sich nut!" rief untere junge Freundin, die auf bem Rufis jah, und zeigte mit der Hand nach einem hinter und liegenden Saufe, an bessen Maner mit Robbe ein paar riesengroße Laubestuchte gezeichnet waren, die mit ibren hellebarden in der hand tropig Wache bielten."

Das hat ein Meister gemacht! sagten wir wie ans einem Munde; und in benselben Angenblide rief Anten Debru, ber ebenfalls mit uns suhr: "ach! sehen Sie hier!" — und balb verlöscht, aber innner nech hocht charafteristisch und bekensvoll in jedem Jnge, hatten wir an der Band einer Schenne ein Stüd von einem Bachusguge vor uns. Wit ließen halten. Ber dem hanje stand ein Maun, der, ohne auf uns und unjern Bagen und nuser Verweilen zu achten, ruhig au der Seuse hannerte, an der er Etwas zurecht zu machen hatte. Er ungte es schen gewohnt sein, daß die Lente sich Band besahen.

Wer hat das gemacht, mein herr! riefen wir ihn fragend an.

Einer ans biefem Dorfe! gab er furg gur Antwort. Jemand affe, ber bier lebt?

Rein! es ift ein herr Begnin! Er lebt in Paris, und fommt nur alle Sabre mit seinem Bater bier hernuter. Er amusirt sich bamit, bie Wäube zu bemalen, wenn er bier ift. Sie werben ba unten noch viel mehr bavon jeben!

Und fo mar es in ber That! Raum ein Sans, fanm eine Mauer, an ber nicht ein Ginfall Diefes feden luftigen Beichners ober Malers mit ber Roble festgebatten mar. Sier fang ein Don Quiroti'icher Sibalgo feiner fich fachelu= ben bodbufigen Schonen mit farrifirter Empfindfamfeit feine Liebesflagen gur Mandeline por; bort ichlenderte ein gantifches Beib ihrem Chegatten ben Bejen an ben Ropf. Auf ber einen Band prügelten fich Sandwertsburichen in buntem Durcheinander; an ber nachften warfen Caufan tangende Cfarabin's ibre Beine in bie guft, baß ibr weibliches vis a vis mit bem breitaufgeschürzten Rleidchen bavor erichroden einen Sprung gur Geite machte. Wir fonnten nicht aufboren über bie Bilber gu lachen; und wie übertrieben bie Chargen bieweilen auch maren, geiftreid) und von bem fedften Frobfinn eingegeben, und mit ficherer Sand enworfen, waren fie fammt und fonbers.

Ein Ende unterhalb la Chiefga liegt von ichonen Alleen umgeben in ber Ebene gegen Bevan bin, das Schloß hanteville im Engle bes siebzehnten Sahrhundverts, breiffüglich um einen großen mit schonen Eisengitter geschlossenen Hof erbant, und wie ein Kuftensig anguseben. Die gange Ebene ist wie ein Part. Billen, schone eingelne

Birthichaften der Landbaner mit ihren hofen nud Scheunen, Luffchafferchen und Pavillens in ben Beringarten, ibfen einander im Bechsel ab, bis man bei bem neuen großen Sotel, das eben jest am Ansgange von Bevap errichtet wird, in die Kahrstraße einbiegt, und dicht vor bem Städtichen La Tour be Peilg au der Billa Angusta verichertemut, welche sich die verwittwete Gemahlin bes Königs Kriedrich Wilhelm III. von Prenßen, die Kuftin von Lieguig, hier am See erbaut hat.

Es dammerte bereits, wahrend wir burch Clarens und Berner nach unferm Saufe in Montreur fuhren; und als wir an unfer Kenster traten, war ber Inra schon in ben Schatten bes Abends verschwunden. Indes ber Bollmund war nun zur Gerrichaft gelangt, und verbreitere wohltstig und milb sein sauftes Licht über ben See und die Berge und bis in die legte Ecke unsers Jimmers.

3ch habe gestern ber iconen Bruftbilber ber alten herren von Blenay Erwähnung gethan, und ich will unn nech eine Erzählung, eine rechte fleine Rittergeschichte bier einschalten, bie auf fie Bezug bat.

In den sagenhaften Erinnerungen des Belkes leben die alten Herren von Blonay als ein Geschlecht, das es mit dem Lande, dem Volke und dem Kursten von Savogen gut meinte, und zu dem man sich alles Heldenhaften und Ritterlichen versehen durfte. Man erzählt, daß ein Blonay, der sich unter den Bertheidigern von Chillon besaud, als die Berner und die Genker es belagerten, sich, da er die Hersten auf den Sieg verleren sah, mit seinen Prerde in das Kasser stützte, und mitten durch die Genker Blotte schwinnung, das andere Ufer erreichte, au welchem

er dagn natürlich von dem Herzoge von Savoyen, seinem Lechusherren, fehr wohl aufgenommen wurde. Ich branche Euch nicht zu sagen, daß diese Ueberschwimmen des See's numöglich ist — aber der Glaube hat ja grade an dem Unmöglichen seine größte Frende.

Beglaubigt und febr anmutbig ift bingegen eine andere Ergablung, Die fich ebenfalls an einen Blonan und an Schloß Blonay fnupft, und beren ich in bem Gaale und unter bem Betrachten ber ichonen Mannerportraits mich gern erinnerte. Sie entstammt einer in ben Enriner Archiven befindlichen Chronif. In ben Beiten Rarle bee Dritten von Cavopen fanden fich, als er eben mit feinem Hofftaat in Enrin war, eine Angabl von Rittern bei einem Baufet im Edloffe verfammelt. Gin Theil berfelben mar verbeirathet, aber es waren auch einige noch unbeweibte unter ihnen, und nachbem man fich in allerlei beitern Beiprachen und in mannichfachen Scherzen ergangen batte, famen Die Ebellente endlich auch auf Die Borguge und Rachtheile Des Cheftandes zu reben. Die unvermablten Mitter meinten, daß ein Mann, ber an Weib und Rinder an benfen babe, niemals fo tapfer fein fonne als ein Bunggefelle; Berr Simon von Blonav aber, ber vor nicht allan langen Jahren fich in bie fanften Feffeln ber Che ichlagen laffen, behauptete, daß ein verheiratheter Mann eben jo frifd, eben fo tapfer, eben fo fampfbereit, und fiegesficher als ein Unbeweibter fein fonne, und bag bie Gbelfrauen eben fo Des Rubmes, Des Lobes und ber Sulbigung murbig maren als die Ebelfranlein. Ja er erbot fich Dies fofort mit ber Lange und bem Degen barguthun, fo fern fich Giner fande, ber 3meifel baran begte.

Da ftand ohne fich lange gu befinnen, ein Ritter aus ber Wegend von Breffe, ein Gire be Corfant fur Die Rnappen und die Fraulein auf; und ba ber Bergog es wohl inne murbe, bag es bamit nicht auf Bag und Feind= ichaft, und auch nicht auf Mord und Todtichlag abgesehen fei, fondern baß bie edeln Berren nur auf einen Bett= ftreit jum beitern Beitvertreibe in Die Schranten gn treten winichten, willigte er barin ein. Er erlanbte ihnen zwei Rennen mit abgeftumpften Langen und fünfzehn Gange mit bem Degen. Unterlage ber Rampe fur bie Gbe. fo follte er guerft vor bes Surften noch unvermablter Tochter, bem Franlein von Cavopen, und bann vor einem andern Ebelfraulein, welches ber Gieger zu ermablen hatte, um Gnade bitten; unterlage aber ber Berfechter ber Chelofigfeit, jo follte er fein Rnie beugen por bes Aurften boch= gebietender Bemablin und banach ansreifen nach dem Orte, an welchem die Fran bes Deffire von Blonan ihres Gatten martete, um vor ber bechgebornen Frau ebenfalls auf Rnieen um Beanadiaung gu bitten.

Als man dies seitzgesest und angenommen hatte, ritten die beiden Känusser am zwölsten Mai des Jahres sunzehuhnndert vier auf dem großen Plage vor dem Schlosser Schwester genumen sollte, in die Schranken. Der Site von Blenan ritt eine gepanzerte Stute, deren Rüstung mit ichnarz und rethem Damast und nitt großen Schleifen ichon gepunt war, und die gleichen Farben trng er selber an sich. Der von Cersin aber erschien halb in weißem Altas, halb in granen mit rethem Sammet aufgepunten Damast, und also war auch der Behang des Pferdes, das er ritt.

Sobald man ihnen ihre Lanzen gereicht hatte, griffen sie einander mit solcher Geschicklichkeit an, daß der Berfchter der Ehe am Rande seines Autrasses einen Stoß erhielt, nud der der Unwerheitatheten einen auf der Halberge, jo daß ihre Lanzen gleich in Splitter brachen. Bei dem zweiten Rennen aber hob Messire von Blonap seinen Gegner ans dem Sattel, daß er niederstrützte und man glandte, nun sei es um ihn geschehen. Indes der tapfere de Corsant war sofort wieder auf seinen Weinen und bereit mit dem Degen in der Hand gut thun, was seine Schuldigkeit verlangte.

Rach des Kannpfes Sitte tonnte er nicht begehren abermals zu Pferde zu fleigen, aber Messire von Blonay bet ihm höflich an, es mit einem nenen Pferde zu versuchen, und der Kannf begann in Freundlichteit und guter Laune noch einmal. Judes auch in diesem nenen Rennen und in dem Kannpse mit dem Degen, zeigte herr von Blonay sich dem Ritter überlegen, und der herzog erfannte, in Andertacht der Geschicklichseit und der zuvortommenden Ritterlichteit den Champion der Vermählten als den Sieger an, wenngleich er and dem Versechter der Univermählten Ehre wiedersahren ließ.

Als darauf de Corfant sich ein Weniges Ruhe gegönnt hatte und wieder zu Athem gekommen war, eilte er sich vor der gestrengen Fran von Savopen auf beiden Knieen niederzuwerfen. Er that das anch in einem frei-willigen Kniefall vor den andern verheiratheten Franen des Hoses und bat sie sammt und souders, daß sie von ihm nicht llebtes denken sollten. Darauf wendete er sich zu Messire von Blonay mit dem Begehr, er möge ihm sagen, wo die ebte Fran von Blonay jest verweise, damit

er sich aufmachen tonne, seine Pflicht zu thun und Guade von ihr zu erheischen. — "Tapferer und obler Ritter entgegnete ihm Blonan, in Bahrheit ich weiße st nicht zu jagen, wo meine hausfran liebben sich jest aufhält. Ich habe sie jenseits der Berge im Bochenbett verlassen. Sie wird entweder im Chablais in meinem Schlosse Saint-Vol de Meillerie, oder im Baabtlande in meinem Schlosse Blonan sein."

Db bas unn gleich ein langer und and ein gar gefährlicher Weg mar, beftieg be Corfan boch fofort fein gutes Rog und machte fich, von feinem Stallmeifter gefolgt, in aller Gile auf ben Beg. Er tam guerft nach bem Schloß von Meillerie, aber weit er bie Berrin bort nicht vorfand, flieg er, obichon es gegen Die Nacht ging, in ein Tifcherboot, um fich nach Bevan fahren gu laffen. Der Gee mar jedoch in eben der Racht febr aufgeregt, fie tonnten mit bem Schiff nicht vorwarts fommen und ber Tag tam ichon beranf, ebe fie in Bevan landen fonnten. Als er ben Jug nun wieder auf Die Erbe ge= fest batte, verlangte ber Ritter gleich ein Pferd, benn obne zu beachten, baß er mude und von ber Reife noch ger= ichlagen fei, bachte er unr baran, wie er fich feines Bortes entlebigen möchte, und ritt burch bas gand grad auf nach Schloß Blonan gu. Die erfte Perfon aber, beren er an= fichtig wurde, nachdem man ibn eingelaffen, war bie Berrin bes Schloffes, Dame Catherina, felber. Gie faß im Schlofigarten unter ben großen Baumen und hatte ibr Reugebornes an ber Bruft. Als er fich ihr genabert hatte, warf ber Ritter fich ihr raich ju Sugen und rief breimal laut und fläglich: Gnabe! Gnabe! -

Darüber erichrack die Dame jehr. Sie bieß ihn aufstehen, sich niedersehen und fragte ihn, was ihm widersahren sei und was er von ihr wolle? Alfobald melbete de Gersan ihr Alles und ein Zebes, wie er von ihrem ritterlichen herren überwunden worden, und wie er in dies Land gezogen sei, dem Gese des Zweisampfs nachzusemmen und von ihr das Zeuguiß zu erhalten, daß er seine Pflicht erfüllt und sein Wort eingelöst habe nach ritterlicher Ehre Branch.

"Als sie das vernommen hatte, lächelte die Dame lieblich: "Geber und freimutbiger herr Ritter und tapferer Kämpe der Unveredlichten, es soll Niemand jagen, daß Ihr nicht vollauf getban, was Ihr verheißen! Seib willfommen! sprach sie. Da es aber einer sittigen und achtbaren Krau nicht zufemmt, Euch in Abwesenheit ihres Mattnes in ihrem Schlosse zu beherbergen, so bitte ich Euch, Ihr wollet wieder nach Lesay geben. Unset Euch bort aus von Euren Fahrten, nächtigt dert, und so es Euch genehm ift, kommet mergen in Tagesmitte wieder, Eure Bescheinigung und Euren Absche Euch zu helen." Alse sages fei, und also that er. —

Er ließ es benn am nächften Tage auch an sich nicht fehlen. Als er wer ber herrin in bem Schlesse estimabl hergerichtet, und aus der gangen Nachbarschaft die Sippen bes Haufes und die vernehmsten Ebelleute zu bem Bankette eingeladen, bei bem es hoch, und wie es im Waadstande die gute Sitte ist, so frehlich berging, das die niederzehende Sonne die Taselgäste noch in heiterem Gespräch beisammen sand. Als man danach endlich sich von dem Mahl erheben wollte, stand der frende Atter auf, und

fagte, nachdem er fich vor ber Berrin bes Coloffes nach Bebuhr verneigt und auf ihr Wohl getrunten hatte: "es ift nicht gn meinem Schaben gewesen, viel eble gran, baß ich Enrem Mannte unterlegen bin, fondern gn meinem Seil und großen Bortheil; benn wie mare ich fouft wohl fo großer Ehre theilhaftig geworben, bente in folder Befellichaft und Verwandtichaft mich gu finden. Es bat fich wahrlich meine Devije "bober binauf!" (altius) and jest bewährt; und ich bin gemeint, daß es auch mir unr an= ftebt eine Gran gn nehmen, wonach ich bann bie Cache Der Berheiratheten beffer ale jest Die Cache Der Unvermablten zu verfechten boffe. Alfo fprechend wendete er fich zierlich ju Volande von Billette, Die an ber Dame von Blonan, ihrer Bafe, Seite faß. Das war ein ichones Fraulein ans gutem altem Baufe, aber eine BBaife ohne Mitgift und ohne Dab' und Gut, fo bag fie fich im Schloffe aufhielt um Abichied gu nehmen, weil fie in bas Rlofter geben follte. Da ber Ritter fie unn von ber Geite freund= lich anichante, murbe bie Aermite wie ein Scharlach roth und fonnte Dichte fagen und fenfate ftill.

Wie denn die Gaste ihren Rudzug machten und das Schloß verließen, blieb Ritter de Corfant mech allein zurück, als wenn er sich bei der Dame von Blenay noch im besonderen zu bedanken und zu beurtanden verlangte, und jagte: Ich sehr, Ihr sein hatte ich eine Bitte ver Euch zusägliprechen, gewährt sie mir, so ferne Ihr mir wohlewollt! — Sprechet, antwertete die oble Frau, und wenn es nicht wider meine Psicht ist, will ich Eure Begehren zu gutem Ende fähren. — So gewinnet mit Gnade,

jagte de Corfant, bei Enrer schönen Base, damit ich fünstig die Sache der Lercheiratheten vertreten kann, denn seit ich sie erblickt, babe ich sie zun Dame meines Sergens gemacht und werde sie als solche halten, dis an mein Eckenssend." — Die schöne Base, die sich sie nor Rahe gehalten hatte, schlug die blauen Augen nieder; die Dame von Blonay aber versetzte: Verstehe ich Ench recht, mein schöner Herr! so möchtet Ihr mein Verter sein; und wenn das Jungstäulein meiner Meinung ist, wird sie Ench von Eurer Schmach befreien nub wird ans Ench, der Ihr jeht nur ein arger Inggeselle seit, in Kurzem einen rechtschaffenen Schehern machen."

Die arme Bolaube wußte nicht, wohin fie fich verfreden sollte; aber ber Weg war nun gebahut, und Mutter
Ratur hatte ihre Liebesfactel über ben jungen Herzen ichon
geschittelt, so baß Belaube, an bas Alefter so wenig
benkend, als wenn es gar tein Aloster gegeben hatte auf
ber Welt, balb leise fagte: 3a! wonn mein Better Messite
Eimen, ber mein Bermund ift, nichts bagegen einzuwenden bat — je —

Meisire Simen aber, ber vier Tage später in sein Schloß fam, war ber lieblichen Base natürlich nicht entgegen. Er richtete bem jungen Paare vielntehr ein schones Sochzeitsgelage in seinem Schlosse Blenay aus; und be Corsant sagte: Ebler Letter! ich habe Nichts babei verloren, baß Ihr nich bessiegtet; ich habe eine schone und gute kran baven getragen, und wenn jest Giner sich wiber die Verehlichten erhebt, je hat er es mit mir zu thun; und will ich es mit ihm machen, wie Ihr mit im Schloshof von Turin.

## Sechsundzwanzigster Brief. Das Klima und die Penfionen als Aurhäuser.

Montreur, ben 20. April 1868.

In Richts babe ich die Mehrzahl ber Merzte unfichrer und unguverläffiger gefunden als in ihrem Rath bei ber Babl von flimatifchen Rurorten, und bas ift im Grunde febr naturlich. Die Benigften von ihnen tennen bie Orte, nad benen fie ihre Rranten ichiden, ans perfonlicher Erfahrung, ober wenn fie fie fennen, baben fie beften Falls einige Tage als Gefunde in foldem Orte gu= gebracht. 3bre Ausfunft fommt ibnen in ber Regel burch Die in Diefen Rurorten lebenden Mergte gu, Die ein Intereife baran baben, bas Gute von bem Rlima und von ben fonftigen Lebensbedingungen gu rubmen, und bas Ueble und Rachtheilige nicht berverzuheben, und jo macht fich benn ber Rrante, ber nach einem folden Rufort gesenbet wird, Borftellungen bavon, welche feinem Bedurfniß ober ieinen Bunichen, oft weit mehr als ber Birflichfeit ent= iprechen. - Co geht es auch mit bem Rlima am Genferfee, bas feines Beges fo fublich ift, als man es ichilbert und bas, auch feine großen Bechfel bat.

Bir find Anfangs Juni vorigen Jahres nach Genf gekommen. Der gange Menat war naß und schwilt, hatte viele Gewitter und dazwischen eiskalte, ichneibeude Nordoftwinde. In ben Bergen lag Mies voll Schnee. Der Juli, der August und ber September hatten bann oben in Glion aber ein grabegu ibealifches Rlima. Es mar warm, frifd, und eine Enft, bie zu athmen ein Benuß war. Als es banach im Ausgange bes vorigen Commers feftgeftellt murbe, bag wir nicht in ben Rorben gurudtehren, fondern ben Binter am Genferfee gubringen follten, machten bie Mergte und bie Perfonen, welche une bagn riethen, uns die berrlichften Schilberungen von ben biefigen winterlofen Bitterungeverhaltniffen; wir haben fie jedoch burchans nicht richtig gefunden. Es bieß: "bis gu bem Ende bes Jahres fei bas Better beftanbig ichon. Der Januar fei falter, aber ber Schnee bleibe boch nicht liegen, und im Februar blubten icon die Mandelbaume." Das flang faft, ale follten wir am Genferfee auch wieder einem romifden Binter begegnen; und bie zweite Feigenerute, welche wir bier im Berbfte erlebt hatten, Die Granatapfel, Die wir bier batten reifen feben, beftarften une in bem Glauben an Die fubliden Lufte, Die une in Montreur auch mabrend bes Binters umfpielen murben. 3ch fann aber aus grundlicher Erfahrung jest verfichern, daß von einem wirfich füblichen Rlima in ben Bintermonaten bier nicht die Rede ift, wenn icon die Bitternug im Bergleich zu ber nufern, mabrend ber falten Mongte immer noch ale eine fehr munichenswerthe bezeichnet werden ning.

Bas ich darüber beobachtet habe, ift Folgendes. Schon in der zweiten Salfte des September wurde es oben in Glion tatt, jo baß die Personen, welche Prustleiden hatten, es für sich zu rauh fanden. Uns, deren Nerven eine frische, belebte Luft zusagtet, war der Aufenthalt noch angenehm, obischon die Morgen und Abende auf jener Sobesich herbstiich scharf anließen, und ein Feuer im Kamine

nothig machten. Gegen bas Ende bes September hatten wir in ben Rachten auf bem Rigi Baubois ichon immer Reif, aber bie Mittage maren und blieben icon. Um erften Oftober gogen wir nach Montrenr binnnter; am britten fing es zu regnen an, ben vierten lagen bie Berge bis an ben Thalern binab voll Schnee, ben fünften ichneite es in ber Chene bei einem Better, wie wir es in Dft= preußen um die Beit nicht ichlechter baben fonnen; und als an bem Tage ans allen Sanfern bie Rinder mit ihren fleinen Schlitten berausfamen, fagten wir une, bag man feine Schlitten baben wurbe, wenn ber Conee bier gu Lande wirflich fo felten mare und nicht liegen bliebe. Bis aum vierzehnten bilbeten Regen, Schnee, Ralte, unfer täglich Bred. Bar bagmifden ein milberer Tag, fo bielt er fich auf 9 . Reanmur und glich einem guten Berliner Beibnachtswetter. Um 14. Oftober machten wir mit einem . Male mitten im Commer anf; 12 ° im Chatten, 26 ° in ber Sonne. Danach wieber ichwere Luft, Rebel, Regen, bis gum 20. Oftober, wo das Wetter fich ploplich auf= bellte und frifd zu merben aufing. Aber biefe Berrlichfeit mabrte and unr ein paar Tage. Es famen Rebel, burd welche bie Sonne nicht burchbringen fonnte, wir batten Morgens um 9 Uhr auf ber Mittageseite 4-9 Barme, und von da ab beb fich fur bie Morgenftunden ber Thermometer nicht mehr; nur Die Mittage waren im Nevember burchschnittlich wie im Commer beiß. Das beschränfte fich jeboch immer nur auf bie Stnuben von 111-34 Uhr. Ju ben Rachten fror es, und vom 20. Nevember nahm auch bie Mittagemarme bebentend ab. Da es jedoch meift windftill mar, mar die guft in ber Conne and bei

fieben und acht Grad Barme noch jehr angenehm. Ende No= vember ftand ber Thermometer Morgens um neun Uhr noch oft auf bem Gefrierpuntte, und vom zweiten Dezember bis jum zwolften lag ber Schnee feft ohne fich ju rubren. Bon allen Soben und in allen Strafen fuhr man mit Sandichlitten nieber, es gab Schlittbahn von bier bis gaufanne und burch bas gand, wir hatten Mittags 2, 3, 4. Ralte, indeß bie Enft war niemals icharf und man fonnte mit Bebagen fpagieren geben. Go ging bas gange Jahr gu Enbe. Die Raftanien, Feigen, Platanen, ginben, Gichen - Alles batte bas Lanb icon im November abgeworfen; nur Laurus, Corbeer, Tarus und die fonftigen Rabelbaume blieben grun, ebenfo bie fublichen Strauche, wie bie Stechnalme und Dabonie, auch die Copreffen auf bem Rirdbofe von Montrenr bielten ans, und Rofen und Laurus blubten noch, als icon Alles langft voll Schnee lag. Gine britte Teigenfrucht fam nicht gur Reife und erftarrte an ben Baumen.

Anfang Sannar gab es Mittags noch 5 Katte, bann ploglich am Siebenten Mittags 15° Warme in der Soune, und in der zweiten halfte des Sanuar famen neben einzelnen rauben Tagen, an benen der Wind den See aufrogte, daß er wie ein Meer Bellen ichlug und ichaumte, und der Webel und einhultte, als fagen wir auf helgeland, doch wieder Tage vor, an denen man Mittags im dunnen wollenen Kleibe auf ben Kiefeln am See spagieren gehen und es vor hie in der Soune faum ertragen feunte.

Mit dem Ende des Sannar fingen die Wiefenblumen, ber Edwenzahn und das Maasliebchen, die die Anfang Dezember ansgehalten hatten, wieder zu blüben an. Die figen ben ben wenterte.

Gibechfen hatten mit ihrem Berfdwinden und Rommen ziemlich bie gleiche Beit eingebalten. Die erften Primeln brachen am erften Februar hervor, und in bem gangen Monat war das Better, mit Ansnahme eines Tages, fo icon, fo bell, fo warm und fo gleichmäßig, baß es uns wirflich an Rom gemabnte. Das Bluben auf ben Biefen nahm mit großer Schnelle gu. Es gab Beilchen, Primeln, Taufenbidon, Immerarun, blane Virolen, Simmelichluffel. Anemonen, Rrofus in großer Gulle auf allen Gden und Enben, aber bie Strauche und Banne blieben, obichon alle Anosven ichwellten, noch völlig fabl, und ber falte, naffe, ichneeige Darg, bem Sagel und felbft Sturmftoge nicht fehlten, bielt bas Berben in ber Ratur vollenbs noch gurud. Die Infeften und Bogel machten fich trot= bem ichen fruh beraus. Um zwölften Gebruar faben wir Die erften Schmetterlinge (Buchfe und Citronenvogel) fliegen. Die Bogel fingen ichon Ende Rebruar zu fingen an namentlich bie Buchfinten - und am funfgehnten April fab ich bie erften Schwalben.

Aber anch der April ift, obichen die ersten acht Tage ichonem benichem Inniwetter glichen, noch ängerst wechselnt, nod Angerst wechselnt, not Abatjache ift es, daß wir von dem ersten Oktober bis anf diese Stunde unadlässig und zwar gang gehörig haben beigen mussen. Freilich behaupten die Baadbilander dies sei ein ungewöhnlich kaltes Jahr; einen so frühen und so anhaltenden Binter habe man seit 1789 nicht gehabt; indes eine Frenndin ans Deutschand, die uns hier besucht, hat hier den verigen März eben se wenig günstig als ben seitigen gefunden, und ist auch im verigen Jahre am fünfgehnen April in heftigem Schnetreiben von Montreur

fortgefahren, mahrend eben so wie jest die Baune in voller Blitthe ftanden. Dabei find wie in allen Berggegenden und an allen Seen die Betterwechsel schnell und baufig.

Eros allen biefen nicht eben jublichen Ericheinungen baben wir bennoch bas Klima als ein angenehmes gefunden. Es find in ben feche ein halb Monaten vom erften Oftober bis funfgebuten April Alles in Allem ge= nommen nicht acht Tage vorgekommen, an benen man in ber Mittageftunde nicht hatte fpagieren geben tonnen, und ielbft im Dezember und Januar bat es Tage gegeben, an benen man ftunbenweise auf fonnigen Stellen auch im Freien fibend verweilen tonnte. Dabei ift bie Enft faft immer weich und boch jugleich erfrijdend gewesen, und von all ben fatarrhalischen und rheumatischen Beschwerben, mit benen man fich bei nus in ber rauben Sabreszeit berumguichlagen bat, babe ich bier im Bangen, obicon meift Rrante bier zu leben pflegen, verhaltnigmaßig nicht viel reben boren. Aufgefallen bingegen ift es mir, bag feit nabegn breiviertel Jahren ber Reuchhuften unter ben Rindern bier am Gee immerfort geberricht, und gwar jo heftig geberricht bat, baß auch Erwachsene baven angeftedt und lange bamit behaftet geblieben find. Edou im Auguft famen Familien von Bevan, um bem Rend= buften zu entgeben, mit ihren Rindern nach Glien binant, und im Binter batten wir eine Zeitlang allein bier im Saufe, in der Peufion Dofer, brei Familien, beren Riuder bavon befallen maren, jo bag mir auf dem Puntte ftanden auszuwandern.

Die eigentliche marnie Bone bes Genferfee's, von ber

als Winteraufenthalt Die Rebe fein fann, fangt erft Diesfeite Bevan und zwar erft binter ber Penfion Retterer an. Der Nordoftwind, Die Bife, ift, wie ich icon gum Defteren bemertt habe, in Benf fo icharf, daß felbft gefunde Meniden febr ichmer bavon leiben. Und von ganfanne und felbft von Bevan finchten Rrante fich vor ber Bife in den Wintermonaten bieber, und noch unterhalb ber Bobe, auf melder die im Sommer febr angenehme und luftige Penfion Retterer gelegen ift, ja felbft am Gingange von Clarens empfindet man bie Bife noch bis gu einem gemiffen Grade. Rach meinen, bei unfern taglichen Spagiergangen gemachten Beobachtungen, ift. Die Strede von der Penfion Gabarel in Clarens bis jenfeits ber Denfien Dafen in Beptean ber marmfte Theil bes Genferfee's. Aber bei der Babl einer Bobnung und eines Anfenthaltes für Rrante fommen noch andere Rudfichten in Betracht, Die ich im Berbfte, als ich auf der Bohnungs= fuche mar, grundlich zu ermagen Gelegenbeit gebabt babe.

Erstens macht die Sobe, in welcher die Ortichaften und die einzelnen Pensienen gelegen sind, einen von den Fremden, die bei ihrer Ankunft das nech nicht übersehen konnen, sehr zu dezeichen Unterschied and. Die Mehrzähl aller Pensienen liegt an der großen Sachrstraße, die sich durch Elarens, die unteren Theile von Verner und von Montrenr, durch Territé, Beptean u. f. w. dis nach Billeneuwe erstreckt. Diese Pensienen haben sammt und sonders den großen Vertheil, daß sie nach beiden Seiten hin, nach Villeneuwe und Verang, sinndenlange Spaziergänge in der Rachsten Geben möglich machen, was sint alle Diesenigen, denen das Seteigen beichwerlich fällt, eine

wahre Wohlthat ift. Aber alle Vensionen an der rechten Seite diese Weges, sind dem See sehr nahe, und ich habe fie, obsichon man es in Abrede stellt, immer in dem Berdadte gehabt, daß sich in ihnen im Serbst und Winter die Fenchtigkeit in den Immern fühlbar machen musse.

In den Pensionen auf dem oberen Theil von Berner und vollends in dem oberen Montrenr ist die Luft ohne alle Frage besser, indes der Beg nach Montrenr hinauf, ist von beiden Seiten se stein, daß die beliebteste von allen Pensionen, die Pension Bautier, eben durch diese Lage für Personen, die an Brust- ober herzbeschwerden leiden, eine barte Prüfung sein nus.

Der Lage nach, ift von allen Pensionen in Montreur, nach meinem Ermessen, die Dension Moser, in ber wir nun balb sieben Monate seben, die Angenehmste. Sie ist auf halber Hoße, bem Bahnhofe, der Post, den Apothesen nache, und das Anfsteigen zu ihr von beiben Seiten nur gesind. Das hans, das nur für eirea fünsundzwanzig Versonen Ranm hat, ist vorzüglich gut gehalten, aber da es alt ist, sehlen ihm allerdings manche fast nnentbehrliche Einrichtungen, wie geschlossene Kerribore und Baterclofets, was jedoch durch heizung der Kinre und andere Borsichtsmaßtregeln von den Besigern so gut es gehen will, ausgeglichen wird; und mir sind nie Wirthe vorgesonnen, die ihren Berpflichtungen pünstsischer und geschlichtsparageren von den Berpflichtungen pünstsischer und geschlichtsparageren wird; and mir sind nie Wirthe vorgesonnen, die ihren Berpflichtungen pünstsischer und geschlichtsparagen nachgesonnen wären, als herr Moser und zeine Krau.

<sup>\*)</sup> Best (1868 im Suni) fuhrt eine Schwester bee herren Mofer, ber fich bei Bevap angefauft hat, mit gleicher empfehlenswerther Umficht und eben fo unermublicher Gefälligfeit bas haus.

Im Gangen hat man bie gute nud gefällige Aufnahme in sammtlichen Pensionen hier am See zu rubmen, nud von den Prellereien und Behelligungen aller Art, von benen man durch die Bohnungeverniether in Rom hansig an leiden hat, ift mir hier fein Beispiel zu Ohren gefommen. Auch die Betöftigung ift gut, aber die Zeiteintheilung in ben Pensionen ift unzwechnäßig.

Mit Ausnahme ber beiben großen Sotele, bes Schman in Clarens und bes Sotel bes Alpes in Territé, Die zwei Mittagstische um zwei Uhr und um feche Uhr haben, nimmt man in allen Penfionen, bas aus Suppe, vier Bangen und Deffert, beftebende Mittagbrod um zwei Uhr ein, und bas Abendbrob, bas fich aus Thee, faltem Rleifch und jußem Badwerf ziemlich einformig gusammenfest, um fieben Ubr, mas fur alle Sabreszeiten eine ichlechte Ginrichtung ift. 3m Binter verliert man burch bas frube Mittagbrob bie iconen warmen Stunden von zwei bis balb vier Ubr, und Die Rranten, welche vor gwolf Uhr nicht bas Bans verlaffen fonnen, werben thatfachlich auf anderthalb Stunden Luftgenuß beidrauft, ba fur fie nach bem Mittageffen bie Temperatur gn falt wird; und im Commer ift man burch bas Abendeffen um fieben, Ubr wieder bei allen Unternehmungen gehindert; gang abgeseben bavon, daß bie Efftunden um zwei und fieben die Benutung der Gifenbabnguge und Dampfbote gn Ausflugen faft numöglich machen - wenn man nicht eben bie Dablzeiten baran geben will. . Gin Gabelfrubftud um eilf Ubr, ein Mittag um funf Ubr murben unverhaltnismaßig vortheilbafter fein, und in ber Penfion Richelien in Clarens batte bie bort lebende Gefellicaft biefe Beiteintbeilung and burchgefest.

Gin anderer Uebelftand beftebt barin, baß - wieber mit Ausnahme ber beiben großen Sotels und einiger neueren Saufer, wie in Clarens, in der Penfion Richelieu, in ber Benfion Borins, und in Montreur, in ber Benfion von Bean Rivage bie Berfaniulungezimmer überall für bie Bahl der Menichen, die fie berbergen follen, viel gu eng und viel zu niedrig find. Und bie Debrzahl ber eingelnen für die Fremben beftimmten Bimmer ift in allen Saufern febr flein, und es fann bies bei ben Denfions- Dreifen, welche man gablt, fie wechseln in ben verschiedenen Stabliffements, je nach ber Große und Ginrichtung ber Stuben und ber Urt ber Befoftigung von 31-74 Franken für die Verfon, wobei ber Bein, ber Radmittagsfaffee, Beigung und Licht nicht eingerechnet find - nicht wohl anbers fein. Die Verfonen, welche nun nicht in ber Lage find, besondere Bobnzimmer für fich an baben, find am Tage und am Abende auf bas Bermeilen in ben Berfammlungefalen angewiefen, und in biefen wird bann, namentlich an ben Abenden, Die guft fo beiß, fo fcmer und fo beflommen wie in einem überfüllten Theater, fo baß ich bie Leute immer bemitleibet habe, bie in folder Atmofobare leben mußten. Gur gungenleibenbe muffen biefe unventilirten Bimmer geradezu verderblich fein. Eudlich fehlen Baber in ben Saufern. Das Rlima bier am Gee ift nicht ber Art, bag Rrante in ben Bintermonaten obne Gefahr außer bem Saufe baben tonnen, und bie einzige Babeanftalt unten am Baffer in Berner, ift außerft unvolltommen. Ge ift aber feine Rleinigfeit burch fünf, feche Monate ber Bobltbat eines Babes beraubt gu fein; und felbft in unferm fo gut gehaltenen Saufe tonnte ich nur auf ausbrudliche Anordnung bes Arztes Baber in unfern Bimmern erringen, Die baburch boch genug zu fteben tamen.

Bas im Gegenfate aber in allen Venfionen im Hebermaß vorhanden ift, bas find Rlaviere; und ich rechne bas Dufitmaden thatjadlich zu ben Uebelftanben, welche für wirklich Leibende bas Leben in ben Penfionen febr bebenflich machen. Unfer Sans ift, wie ich vorbin bemerfte, flein, und boch hatten wir außer bem Pianine in bem Gaale, bas bem Sanfe gu eigen mar, burd funf Monate noch vier andere von ben Fremden gemiethete Rlaviere im Saufe. Bon biefen ftand bas Gine gerabe über unferm Bohngimmer, bas Undere neben ber Schlaf= ftube, ein Drittes uns gegenüber auf unferm Glure. Alle Morgen von neun bis eilf Ubr fpielte funf Monate lang Die vierzebniabrige Tochter einer febr unangenehmen eng= lifden Familie, ben Rarneval von Benedig und noch zwei anbere Stude, Die ibr ganges Repertoit ausmachten; alle Morgen bammerte um biefelbe Beit eine junge Ruffin, Die ein mabres Mufter von Talentlofiafeit mar und bie wir ihres eutsehlichen Anschlags wegen, immer nur ben "Barttraber" nannten, ben rothen Caraphan und ein Arrangement bes Freifchnt und bes Dberon; und gleich= geitig fpielte eine bruftfrante Schweigerin, beren beftisch funtelnde Augen ich im Beifte immer vor mir fab, wenn ich fie bie wilben Paffagen binunterjagen borte, bie brillanteften Galonftude. Alle biefe Franengimmer maren von Grund aus unmufifalifch; und zwar in bem Grabe, baß es feine von ihnen ftorte, wenn bie elenbeften Stragen= musitanten mabrent fie übten, in baarftranbenden Diffo= nanzen unter ihren Tenftern bazwischen quinquelirten; und nicht einmal — nein zehn, zwanzigmal — haben wir bagesessen und biese brei Pianino's und bie Dubestadipieler ober Orgter gegen einanber ans und burcheinanber wuthen hören, baß ich oft gedacht habe: warum hat Dante bas nicht gekannt. Er hatte einen eigenen höllenfreis bafür errichtet.

Und ba balf fein Bitten! fein Borftellen! Ge mar noch toller als wir es vor Jahren im Rurhaufe in Schlangenbab erlebt batten. - Reinen Angenblid bes Tages war man vor ber finn= und zwedlofen Dufifmacherei gefichert. Als ich einmal ber Mutter bes Garaphan, Die felbft frant mar aber mohl ftarfe Rerven haben mußte, au bedenten gab, daß es boch unbillig fei, fich Rranten gegen= über fo rudfichtelos in feinen mußigen Reigungen geben gu laffen, fagte fie, bie armen muben Angen balb erbebend: "Que voulez-vous ma chère? bas ift nicht zu anbern. Unten in Bean Rivage liegt ein gandemann von und im Sterben und man umfigirt in allen Bimmern rund umber!" Gie ichien biefe robe Gigenfucht wie eine Naturnothwendigfeit augufeben. - Bang eben fo gab man einer mir befreundeten Dame in der großen Venfion Bautier, als fie fich barüber beichwerte, bag man bis vier Uhr Mor= gens tange und ibren Rranfen bamit ftore, ben einfachen Befcheid: "Die Penfion fei fein Bospital": und fie hatte fpater, ale ibr Mann ichwer barnieber lag, es als ein Blud zu betrachten, baß fie ibn in einem Bimmer unterbringen founte, in welchem er meber von ber Dufit noch von den eben jo laftigen Ballen gu leiden batte.

3ch ermahne biefer Pianomanie nicht gum Scherze," jondern gang mit Abficht, um biejenigen, bie fich in Denfionen einmiethen wollen, zu ber nothigen Borficht gu bewegen. Man muß es fich ausbrudlich ausbedingen, feine Rlaviere neben fich zu haben. - Baren wir mobl, jo lachten wir gelegentlich, wenn ber Surttraber Die beitern Weber'ichen Melobien mit dem Sumor eines Meufchen frielte, ber ju feiner Sinrichtung geführt wird; und mir lachten bann and über ben ungludlichen Englander, ben, mit ihren brei unabanderlichen Studen, einzufangen, Dif Charlotte wie ein Dompfaffe abgerichtet murbe. Bar man aber unwohl, fo murbe bies Gebubel gu einer faft uner= tragbaren Marter; und wenn wir nun bas eminofe a-d borten, mit bem ber Rarneval von Benedig anbob, mabrend neben an ber Garaphan mitten im Jungfernfrange ichwelate, und bie großäugige Schone Schulhoff ober Lift jum Beften gab, fuhr es uns burch alle Rerven. Es mar als mare man unter Wabnfinnigen und murbe gegmungen ibren Berenfabbath mitzufeiern.

Ich habe mich biefer Erfahrung gegenüber oft gefragt, in welcher Zeit und in welchem Bolfe man anf ben Ginfall gekommen ift, ben Unterricht in ber Musit, und bie Kähigseit wohl ober übel Klavier ipielen zu können, als eine der wesentlichsten Bedingungen in der Erziechung und Bildung der Frauen anzusehen, und ich weiß darauf bie Antwort nicht; aber es wäre der Mühe werth, dem Dinge nachzusforschen. Ich glaube, das hat die virtuofistiiche Schule auf ihrem Gewissen. Ju der Zeit unsperer Klassister war die Musik noch nicht das vorherrichende Clement in der Frauenerziehung. Göthe's Lilli, Anna

Elifabeth Schonemann, wird allerdings ale eine vortreff= liche Rlavierspielerin gerühmt; Schiller bat feine ganra auch am Rlavier befungen; Die Schweftern Stod (Rorner's Fran und Schmagerin) waren gleichfalls mufifalifch; aber in ben vertraufen Briefmechfeln jener Manner und Frauen nimmt boch bie Dufit feine jo wefentliche Stelle ein; und fo oft ich bies Thema in meinen Arbeiten anch bebaubelt habe, ich fann nicht aufhoren, es immer wieber bervor zu beben, daß es eine große Thorbeit ift, un= umfifalifde Meniden in Mufit unterrichten zu laffen. 3ch babe nie erlebt, daß die geiftige Rultur eines nicht auf Dufif angelegten Menfchen durch Die Beichäftigung mit Mufit auch unr um einen Grad gehoben, ober bag in ibm and nur irgend ein fruchtbringenber Gebanke baburch erzenat worben mare; und heute noch behaupte ich - obichon ich bie Dufit liebe und fie wohl zu murbigen weiß - daß man ihre Uebnug mit fehr beftimmten Musnahmefällen aus ber Erziehung ber Dabden vorläufig verbannen, und ein grundliches Studium ber Weichichte, ber Litteratur ober irgend einer Naturmiffenschaft an ihre Stelle feten muß, wenn man bie Rultur ber Frauen überbaupt vorwarts zu bringen beabfichtigt. - Daß aber in ben Badeorten und Anrorten bas Mufikmachen auf gut Glud in allen Bimmern betrieben werben barf, bas gebort beinabe nuter ben Bereich ber Gefundheitspolizei; und es werben auch in folden Orten noch einmal mufitalifde Inruballen errichtet werben, in benen bie virtuofiftifche Fingergymnaftit geubt werben tann, ohne baß Die gauge übrige Gefellichaft von Diefen musikalifden Goolutionen ju leiden bat, bei benen mitunter, wie in unferer Penfion, Die Onnbe vor Bergweiflung gu beulen und bie Rellner und Sausmagte fenfgend gu flagen pflegten "bag bas emige Gefpiele fie gang wirr im Ropfe mache!" Wir baben in Den feche Monaten ben Rarneval von Benedig minbeftene jechebundert und ben Cararban und ben Jungfernfrang ficherlich taufendmal wiederholen boren. Beun Das nicht einen verftumpfenden Ginbrud auf biejenigen baben foll, Die bieje Stude frielen, jo fenne ich bie menichliche Ratur nicht mehr. Wie menia Frauen giebt es, Die fich binfepen, ein icones Bebicht von Bothe, einen geiftreichen Ausspruch von ibm, einen tieffinnigen Bedanten von Schiller ober Berber fo lange gu lefen, bis fie fold ein mabrhaft Forberndes und Erbebendes völlig verftauben, es fich völlig angeeignet, es auswendig gelernt baben! Aber Sabre und Sabre einen Chovin'ichen Balger alltäglich zu fpielen nud wieber gu fpielen, Sabre und Sahre ein und biefelbe Etube ju üben, werden Sunderte nicht mube; und es wurde um bie Mutter und Ergieberinnen unferer Rinder boch balb aubere ausfeben, wenn fie an einen Gebanten von Richte ober Rant unr ben zwanzigften Theil ber Beit wenden wollten, Die fie an bie Ergrundung und Ginftubierung irgend eines beliebigen Scherzo gu fegen, fammt und fonbere nothig, und in ber Orbnung finben.

Im llebrigen ift bas . Leben in ben Penfionen am Genferfee sehr einformig und ftill, und ich glaube barauf bernht für Biele die Heilfamteit des biefigen Aufenthaltes. Man geht nach Sonnenuntergang nicht aus bem Saufe, awischen den einzelnen oft naber, oft weiter von einauber gelegenen Vensienne herricht für Abendbesuche ein sehr ge-

ringer Berfehr, und es kann einen solchen auch nicht wohl geben, da es an billigen Zuhrgelegenheiten ganglich sehlt. Ein einspänniger Bagen, den man eigens bestellen geben muß, koftet für die kleinste Tour drei Franken, so daß ein Abendbesinch für Semand, der die sicharfe Nachtlust zu meiden hat, sechs Franken koftet, die man in der Regel doch nicht daran wenden mag.

In dem Botel des Alpes hat ein Englander einmal im Gratberbfte einen Ball gegeben und feine ibm befrennbeten, bier am Gee lebenden gandeleute bagu eingelaben, bie benn and von Bevan und Laufanne u. f. m. berbeigeeilt find. In Bean Rivage bat man Reujahr innerbalb der Bausgenoffenichaft einmal Romodie gefpielt, fonft ift's, jo weit ich bavon gehort, überall febr ftill bergegangen; und nur in ber großen Penfion Bautier - es giebt auch eine fleinere Denfion Des Ramens - ift faft allwöchentlich getangt worden. Gine polnifche Grafin mar Die Unregerin und Berauftalterin Diefer Sefte, fur Die fich bie nbrige Befellichaft bes Saufes ipater auch mit ein paar Ballen bantbar bewiesen bat, und Gefunde und Schwind: füchtige und Bergfrante baben bort ihre Galopaben und Quadrillen bis an den hellen Morgen ausgeführt. 3ch babe an Dieje Bergnugungen niemals benten fonnen, obne baß mir Bolbein's Todtentang und die Rabierungen bes verftorbenen genialen Alfred Rethel eingefallen find, in benen er bas Ericheinen ber Cholera auf bem Dpernballe in Paris bargeftellt bat. Der Tod fpielt grinfend bie Riebel und die ihm verfallenen Opfer tangen ihm in fanatifcher guft entgegen.

Die große Penfion Bantier ift übrigens bei ber eigent=

lichen touriftijden Gefelijdaft Die beliebtefte in Montreur, und ich hatte fo viel zu ihrem Ruhme fagen boren, baß ich es im Serbfte recht bedauerte, in berfelben nicht mehr eine uns zusagende Bohnung frei gefunden gu haben. Spater bin ich mit biefem Diggeschick febr mohl gufrieben gewefen. Gie liegt nämlich, wie ich vorbin ermabnte, für Semand, ber nicht gern fteigen mag, ju boch, liegt babei meniger Inftig als alle anderen Penfionen und ift, wie mir icheint, über ihr rechtes Maag hinansgewachsen. Gie ift tanm mehr eine Penfion zu nennen; fie ift eine aus bem Saupthaufe und brei, vier jenfeits ber Strafe gelegenen Dependancen beftebenbe Rolonie. Es find faft immer zwifden 120-150 Perfonen in bem Saufe verforgt worben, und fur folde Meufdeumaffe ichien mir Die nothwendige Organisation, ichienen mir Portier und bas, mas ich bie nothwendige Sauspolizei eines folden Gemeinwefens nennen mochte, gang und gar gu fehlen. Man mußte fich oft burch elende Unbaue und Treppen und Rorridore voll allerlei Sausrath herumtreiben, che man einen Menfchen fant, von bem man erfragen tonnte, wo bie Personen wohnten, bie gu feben man getommen war; und von jener auf bas Bedurfniß bes Gingelnen eingehenden und ben einfamen Rranten verforgenden Theilnahme, fann bei bem beften Billen ber Befiter, in einem jo zerfplitterten und nicht in großem Style organifirten Etabliffement auch nicht bie Rebe fein. 3ch murbe alfo Rranten immer mehr zu ben fleineren Benfionen rathen, in benen, wie in unferem nicht genug ju ruhmenben Saufe, ein menichliches Berhältniß mit ben Birthen möglich wirt. wenn ihre Mittel es ihnen nicht geftatten, in eines ber

großen Gotels zu ziehen. Unter ben Erfteren haben bie Penfion Gabarel und bie Penfion Laurius, beide in Clarens, ben Borgug, bag ihre Befigerinnen boch gebilbete Frauen find, welche bei ben Dablzeiten ben Borfit führen, was unter Berhaltniffen hochft erwunscht fein fann. Es find obenein Damen, beren Aufficht Die forglichften Eltern junge Madden, Die eine Rur zu machen haben, gnverfichtlich anvertrauen tounen, ba Mile. Gabarel und Dille. Laurius lauge Erzieberinnen gewesen find. Unter ben Sotels aber wurde ich in erfter Reihe bas Sotel bes Alpes mablen, bas eben zwei Mittagstafeln um zwei und feche Uhr, Baber, ein Billiard, eine Menge mit Glas bebedter Gallerien, große ichattige quelleureiche Barten, und obenein einen Omnibus und Fuhrmert befigt, fo bag bort neben einer febr iconen, wenn auch von Montreng etwas ent= fernten Lage, fich alles bas zusammen finbet, mas man in ben anbern Saufern theilweife entbehrt. Man rubmt bagu die Bewirthung und Bedienung febr. Daffelbe gilt auch von Beau Rivage, in bem gleichfalls Suhrwert gehalten wird; und ich wiederhole es gang ausbrudlich: Rlagen habe ich in bem gangen Sabre, bas wir bier am Beuferfee gugebracht baben, über feines ber Saufer boren, in benen Frembe aufgenommen werben. Man hatte im Gegentheil überall unr Gutes zu ruhmen, nub bas fpricht - wenn man bebenft, welche verichiebenen Anfpruche von ben oft febr anspruchevollen Fremben erhoben werben ficherlich im boben Grabe fur ben Charafter und bie-Bereitwilligfeit ber Birthe, mit benen man's ju thun bat. -

## Siebenundzwanzigster Brief.

Den 30. April 1868.

Beute ift fur unfere biefige Lebensweise, beren fanfte Ginformigfeit etwas Ginfpinnendes bat, ber Tag voller großer Greigniffe gemefen. Morgens begleiteten wir eine liebe Sausgenoffin, Die Grafin Corbie von 3 ....., mit ber wir vom Oftober ab bier gufammen gemejen maren und bie une von Bergen werth geworben ift, nach ber Gifenbabn. Gie ift von polnifcher Abfunft, altem adligem Beichlechte angehörend, aber von Eltern, Die fich freiwillig erpatriirt batten, in ber Schweiz geboren, und eine in jedem Ginne feine und eble Natur. Beichen Bergens, von einer Gute, Die fich fur ben Geringften bemabrte und nie verlengnet, geiftreich, vortrefflich unterrichtet, febr mufifalifc, in beutider Litteratur beimijd wie nicht viele Muslander und lange nicht alle beutichen Frauen, anfprucheles in jedem Betrachte, und angerft bulbiam, obicon fie felbit eine ftrenge Ratbolifin ift, war fie uns eine mabre Erquidung in biefem - an folden Glementen in ber That nicht reichen - Saufe. 3ch habe nie eine fleißigere Frau gefannt, nie Gine, ber bas ftille, fanfte Gleißigsein fo naturlich anftand, und die einen folden Bechiel in ibre Beichaftigungen gu bringen, fich und Undern bas Leben jo gu vericonern mußte, ale fie. Es ift wirflich eine Freude einem jolchen Befen zu begegnen, und wir baben uns hoffentlich nicht jum letten Dale gefeben!

Mittage trugen wir in einer mabrhaft italienischen Site, auf gut altprengifch: ein Brob, ein Rapfchen voll Sals und ein Gelbftud mit obligatem Rrange in bie neue Bohnung, welche ber treffliche Ebgar Quinet beute Abend in Teriten begieben foll, nachbem er gebn Jahre in Benteau gewohnt bat. Dochte ihm Gutes in bem Saufe wiberfahren und bas leben barin ihm gejegnet fein! - 3ch liebe bas Aufrechterhalten folder fombolifder Sandlungen febr; fie geboren ju bem Rultus, ben grade biejenigen nicht entbebren fonnen, welche mit ben Sombolen ber positiven Religionen feinen Bufammenbang mehr baben; und ba wir armen Sterblichen mit unferm Dafein immer amifchen ben beiben Polen ber Soffnung und ber Gorge ichweben, fteht es uns wohl an, benen, Die wir ichaben und lieben, bei ben Abichnitten und Wendepuntten in ihrem geben ein Beichen ju geben, bas ihnen ausbrudt: wir hoffen und wir wuniden fur Dich Glud und Gntes!

Radmittag ba - wie Platen es nennt - "fich ber Jag verfühlet" - fam uns ber Bebante, bag es boch fcon fein mußte, einmal am Dnai Gina in Bevan fragieren gu geben, und wir hatten grade noch Beit, ben Bug an erreichen, ber von ber italienischen Linie bier um funf breiviertel Uhr eintrifft. Um feche Uhr ftiegen wir auf bem Babubofe in Bevan ans, und babei ward ich es inne, daß ich feit Mitte November nicht nicht in Bevan, nicht über ben Diftrift binausgekommen mar, ben mir gu Suße gebend, nach ber einen oder ber andern Geite in einer Stunde erreichen tonnten. In meiner ftillen Bu-&. Pemalb. Am Genferfee. 25

friedenheit mit unserem hiesigen Anfenthalte, bin ich das gar nicht gewahr worden; aber Bevay gesiel mir beshalb um so mehr.

Der Ort hat etwas vornehm Freundliches. Der ichone greße Plag am See, zu seiner Rechten bas reizende ichloßartige Haus der Kamilie Converenz, unter bessen Garten die rerachtvollen Baumreiben der Premenade sich gegen Westen bie erftreden; die alte, hoch über der Stadt auf den grünen Hügeln thronende St. Martinästiche mit ihrem schönen augleremanischen Thurme, sind sehr eigenatig und sehr lieblich. Links von dem großen Plage liegen die beiden langen, die gange Stadt durchschodenischen Straßen: die Rue dn Lac und die Rue dn Simpson, mahrend am See, mit ihnen parallel, die neuen Quais: der Onai Sina und der Daai Perdonnet, sich ebenfalls die zum Eude der Stadt, fast bis zu dem baumreichen Plage aus Eingang des benachbarten Städtchens La Tour de Poilz fertsehen.

Der Ort ist anheimelnd, obicon sein Klima sicherlich nicht eben das Beste ist. Der große Play ist dem Winde sehr ausgesent, ist dabei in warmer Jahreszeit sehr heiß und die enge, ganz sonneulose Rne du Lac ericheint wie im Keller falt, wenn man aus dem Freien in sie einerheit. Bevap kommt mir bisweilen wie eine der kleinen beutschen Residenzen vor, dann wieder hat es etwas Französisches. Ich meine, das Erstere rührt davon ber, daß Bevay für seine Größe, bei ausehnschen Banten uicht jehr bevölkert ist; das französische Ansehen aber gewinnt es durch die in schen Boten fiegenben, mit Eisengitren gegen die Straße abgeschlessenen reichen,

bier angeseffenen Familien. Go oft ich in Bevan war, habe ich balb' an Gotha und Meiningen, bald an bas Kanbonra St. Germain gedacht. Die ftille Rue bu Simplon, ber einfame Plat, auf welchem bas Stadthaus liegt; Die in jedem Betrachte wohl, ja reich versebenen und auf bas Bedürfniß ausländischer Raufer eingerichteten Maaagine ber Rue du Lac, geben eigentlich weit über bas Daaß einer Stadt von etwa fiebentaufend Ginwohnern binaus; und man fann und muß in gewiffem Ginne Beran wie einen ber Babeorte betrachten, beren halbe Bewohnergabt fich ans ben Fremben gnjammenfest. In Beray find im Winter formliche Rolonien von Ruffen angutreffen, und zwar, wie man mir fagt, von Ruffen ans ber vornehmen Gefellichaft, mabrend bie Englander. Die im Binter bort verweilen, nicht eben gu ben Beguterten gu gablen pflegen. Der Bug ber Englander gebt, wenn fie Die Mittel bagu baben, in Der Regel über Die Mpen binaus, nach Guben bin.

Als ich vor einnndzwanzig Sahren zuerst in Veway war, endete die Premenade am See mit dem großen Plage. Die Hintersufer der Une den Lac, welche alle vorjpringende Terrassen hatten und nech haben, lagen hart am See. Das Basser spielte an die Manern hexan, und ans den meisten Haufen, anch ans den meisten Haufen, anch ans densjenigen, welches ich bewohnte, stieg man, durch ein kelkerartiges Gewölse unter der Terrasse gehend, direkt in das Boot, das in einer Art von Grotte dort angebunden und vor dem Better geschift zu liegen pseze, grade wie an den venezianischen Palässen. Die seitigen Luais hinter der Rue du Lac sud neuen Ursprungs. Sie sind dem See durch Eindammungen

abgewonnen, und verdaufen ihre Entstehning jum Theil ber Freigebigfeit bes in Wien angefestenen griechischen Bantiers, bes Baren Sina, nach bem ber eine Duai anch feinen Namen führt.

Dhue bie Stadt zu berühren, gingen wir gleich rechts von ber Gifenbabn nach ber Bevanfe und folgten ihrem Ufer. Alle Diefe Bergwaffer muß man im Frubling feben, wenn der Schnee auf ben Gebirgen unter bem Strabl ber beißen Conne ichmilgt, und Die Gulle Des Baffers ranidend und braufend über und zwifden ben Steinbloden, welche frubere Bafferfluthen von ben Bergen loggeriffen und zu Thal geführt haben, fich ihre Bahn fucht. Die granen Bellen ichoffen mit Pfeilesichnelle burch bie Blode bin, fprangen an ihnen in bie Bobe, fturgten aufschaument über fie binweg, ichon im Rieberfalle von ben nach= folgenden Wellen verichlungen, bis Wellen an Bellen brangend, und immer furger werdend, je mehr fie fich ber Mündung des Gluffes naberten, bem Muge gulest nur noch ein wildes cactifches Durcheinander zeigten. Aber man fonnte es eine gange Strede weit verfolgen, wie aus ber giemlich breiten Mundung bes Bluffes bas trube fable Schneewaffer fich in ben Gee ergoß, ber bem Ginbringlinge widerftrebend, eine Beile gandert, ebe er bas falte grane Baffer in feine warme blane Bluth aufnimmt unb fid mit ibm vermifcht.

Die Anssicht, wenn man an bem linfen Ufer ber Berapfe auf ben Duai hinaustritt, ift wunderichon. Die Umgebung ist allerbings bier nur läublich und ärmlich im Bergleich gu bem östlichen Eude besselben. Einzelne Hutte, von Tischern und undemittelten Leuten bewohnt, Nege, bie

am Ufer jum Erodnen bangen, einige Rabne mit einge= refften Gegeln. Aber gradenber bie prachtvolle lauge Reibe Der Bebirge, Die Gipfel noch alle mit Schnee bebedt, Die Thaler ichimmernd in dem frifden Grun bes erften grub= lings. Und man fieht bier von Bevan weit tiefer in bas Rhouethal und in bas Ballis binein, als von Montreur aus. Wahrend in Montreur Die Ferne von einigen Punkten mit ber Dent bu Mibi ichon völlig abichließt, und bie Mignille d'Argentiere eben nur an einzelnen Stellen, 3. B. von bem Landungsplage in Berner, beutlich bervortritt, fieht man von bem Quai in Bevan, binter ber Dent bu Mibi fich ben iconen Mont Belan und ben Mout Cotoque erheben, ber wie eine Schnee-Poramide fich in regetrechter Form gen himmel richtet, und ebenfo wie bie Deut bu Midi in ber Formation etwas Tropiges hat. Es ift jon= berbar genug, aber wenn man fo Sabr und Sag biefe Berge vor fich bat, fommt man bagu, fich biefelben gu personifigiren. Gie gewinnen etwas Titanenbaftes fur Die Phantafie, und mit all meiner mobernen Bilbung, und mit bem Biffen über Die Entftebung Der Bebirge, betreffe ich mich alle Augenblide auf gang beibnischen Borftellun= gen, in benen fich mir Die einzelnen Berge von bem Gangen loslojen und einen besonderen Charafter für fich gewinnen. Dabei brangt fich mir beun auch fimmer bie Erfeuntniß auf, wie Die Gotterbilbung und Die Gottbildung unter allen Bolfern und in allen Bonen nur in ber freien Ratur gefcheben fonnte. Satte bie Menichbeit von jeber in Städten, ober and nur in großen Gruppen und Daffen nebeneinander gewohnt, fo murbe fie nie darauf gefommen fein, die Naturericheinungen zu individualifiren und fie von ber Birflichfeit fo völlig loszulojen, baß fie fie bis zur Gottlichfeit zu idealisiren vermochte.

Auf ben fteinernen Bruftungen bes Quai's jagen ein paar bentiche Knaben und angelten. Einige ebenfalls junge Englanber famen bie Stufen vom Baffer hinauf, sie hatten eine Segestahrt gemacht. Bevan hat eine Menge Erziehungsanstalten, man bort anf ber Promenabe junge Leute und junge Mabdeen in allen Sprachen reben, wenn man baranf actet.

Wir gingen ben gangen Onai entlang. Un feinem öftlichften Enbe, ba me ber Fleden La Teur be Peilz an-fangt, wird ein recht großes Gotel, bas Nouveau Gotel bu Lac erbaut, es fell inbessen fleiner als bas Grand-Gotel im Often von Beran fein, bas wir noch nicht gesteben baben.

Gleich ueben bem Sotel bu lac hat die große Splligische Erziehungeaustalt ibren Turn- nut Reintlag, ibre Schwimmanstalt nut ibren Garten. Bir gingen burch die Straße bis zu der alten Burg binab. Das gange alte la Tour ist einst beseistigt und für jene Tage start beseisigt gewesen. Nach La Tour warfen die Grafen von Savoven oder ibre Kastellane sich, wenn sie sich in ben anderen Kesten bes Laubes nicht niehr balten kenuten, und die am Basser jehr günftig gelegene Burg ift auch die größte aller Kestungen au bieser Seite bes Genfersee's.

Die bem Lande zugemendete außere Burgmaner steht nech aufrecht, von zwei ftarten Thurmen icon flaufirt. Gegen bie senstige Gewebuheit ist ein gerhisches fenster, bessen wehlgesermte Pfeller nech erbalten sint, in biese Mauer gebrechen. Neben bem westlichen Thurme steigt eine herrliche Taunengruppe einper, und wie ein treuer Diener nub Bajall bes Sanfes ersett fich ber Ephen an ber einstigen Stattlichfeit besselben, mahrend er mit seinen tausenden von Armen ben gegenwartigen Berfall so zu verbergen weiß, daß er ihn zur Schönbeit umgestaltet.

In dem großen hofe ift ein burgerliches Wohnhaus aufgerichtet. La Tour de Peilz gehört jest einer Madame Rigand aus Genf; aber man hat in dem einen noch bewohnbaren Thurme eine Sammlung von alten Baffen zusammungebracht, die jedoch nicht viel bedeuten will.

Als wir aus ben 3immern heranskaunen, fuhr Bejuch im Schloffe vor. Aröbliches, junges Belt in mobischer Aleidung. Ein junger Mann, der ben kleinen Phaeten jelbst geführt hatte, lehnte, als man ihm die Zügel abgenommen, sich an den zierlichen gußeisernen Ständer an, der die Gaslaterne am Eingangsthore trug. Der Jungling, ber sich sein ichwarzes Bartchen strich, die gerutten beiden Madchen und die Gaslaterne machten einen starten Gegensa zu den altersgrauer Manern, auf denen im Sahre 1476 herr Peter von Gingis im Rampfe gegen die Berner fast mit allen seinen Mannen den Tob gesunden hatte.

Bir gingen an ben Mauern in bem ehemaligen Bestungsgraben herum. Es nuß leicht gewesen sein ihn vom See aus nuter Baffer zu segen. Jest ist er halb voll geichüttet und zum Theil als Gartenland fur Gemüßeban benugt. Große Baume und icones Strauchwerf wachsen in bem nicht berflanzten Theile aus bem blutgetranften Boben auf. Gin prachtvoller Rasen grünt über ber Stätte ber einstigen wuften Kanufe, nut Tausenbe

von himmelichinfielden und gange Bufchel von blanen großungigen Vergismeinnicht nichten in bem beginnenben Schatten bes Abends, mahrend in den Gipfeln ber Baume, auf benen noch bie Sonne warmte, ungahlige Bögel ihr Abendlieb fangen.

Unwillfürlich fragte ich mich wieder einmal, wie wird das Geichlecht benken nud enufinden, welches nach andern vierhundert Jahren so auf den Trümmern der Aestungen von Danzig und Stettiu, von Ehrenbreitenstein nud Mainz umherzehen wird? Und ich mußte mir sagen, daß von biesen Testungen kein Stein auf dem andern bleiben wird, wenn man einmal dahin gelangt sein wird, sie als unnüg und den Krieg als ein Berbrechen zu betrachten. Sie sind in ihrer Kelossalität auch viel zu häßlich, als daß man nicht wünschen mußte, die letzte Spur ihres Dasseins von der friedlich gewordenen Erde verschwinden zu sehen.

Bir gingen noch einmal in ben Schlophof binein nib wieber in ben Keftungsgräben auf und nieber, bis es tubl zu werden aufing. Wie fich bann ber Schatten ber Racht tiefer und tiefer fiber ben blübenben Rasen niebersente, war es, als horte man, ba bie Boget zu verftummen anfingen, eine alte Melobie in ben Bipfeln ertlingen, die ber aufsteigende Abendwind mit seinem frischen Sauch bewegte. Und wie wir recht banach hinhorchten, erkannten wir die Range. Es war ein altes Reiterlied, ein Langenteilied:

Rein schönrer Tob ift auf ber Welt Als wer vor'm Beind erschlagen Auf grüner Said' im Freien fallt, Darf nicht lang Leibe tragen! D! traur'ger Tob; wer ganz allein Muß an ben Tobes-Reigen, hier findet er Gefellschaft fein, Als wie die Krauter im Mat'n!

Ob es wirflich aus den Bipfeln tonte, ob es nur in uns erflang bei dem Blid auf diesen mit Frühlingsblumen inbersaeten Rasen, auf dem so manches Leben ausgehaucht worden ist, das weiß ich nicht. Genug wir hörten's — und wir sangen's auch so vor uns hin.

## Achtundzwanzigster Brief. Eine Fahrt in's Rhonethal.

Den 30. April 1868.

Wir fommen wirflich in ben Bug ber Bergnugungen wie "Die Enftigen von Beimar", aber es ift etwas llebermaltigenbes in foldem Frublingswetter, wenn man nicht in ben Mauern ber Stabte fist, in benen man bas Berben in ber Ratur gar nicht recht bemerkt. Sier fühlt man an jedem Morgen, fo wie man nur bie Augen aufichlagt nud an bas Reufter tritt, Die Dacht jenes Baubers, ben Gotbe jo vollkommen in ben Worten wiedergegeben bat, "es minbet und idranbt mid ans Bimmer und Sans". Und wir haben anch beute nicht in ben Stuben bleiben mogen. Dazu liegt etwas febr Berführerifches in ber Rabe einer Gifenbabn. Wenn man mit wenig hundert Schritten Dampfichiff und Gifenbabn erreichen, wenn man in einer Stunde, in einer balben Stunde, einer Biertelftunde an einem andern und obenein an einem iconen Orte fein fann, fo ift man balb auf bem Bege. Das ift etwas Reizendes bier fowohl wie an ben Ufern bes Rheines und im Taunns und in allen iconen Gegenben. In großen Stabten, Die obenein wie Berlin in unschoner Umgebung liegen, wird man in feinen vier Manern unbeweglich, als gehorte man gu ihnen und mare wie fie in ben Boben eingefugt. Man benft gulett gar nicht mehr baran, bag man fort fommen fonnte und man tommt auch nicht fort. Geftern nm halb nenn Uhr waren wir von Beoap gnrudgefehrt, heute fruh waren wir icon wieder im Baggon, und sauften au Beptean und Chislon, an der reizenden quellenreichen Pension Printanière, die wirflich ein entzudender Fruhlings und Sommeransenthalt sein muß, dam an Sotel Byren vorüber nach Villeneuve und in das Rhonethal binein.

Billeneuve ift ein fleiner unansehnlicher Ort von anberthalbtaufend Ginwohnern und naturlich feiner Beit auch befestigt gewesen. Babeder lebrt, bag bie Romer bort eine Rieberlaffung gehabt; Die Pennilucus gebeißen hat, nud Murray verfichert, daß in Diefer Ebene am Suße bes Mont d'Arvel bundertfieben Sabre vor Chrifti Geburt ein belvetifcher Sauptling, Divito mit Ramen, ben romi= ichen Gelbherrn Lucius Caffius gefchlagen und bie Romer gezwungen habe, burch bas Jod gu geben. Das wird ihnen, ba fie bier in ben Bergen vermuthlich Richts gu fuden batten, gur Strafe fur ihre Eroberungsgelufte auf jeden Kall febr beilfam gemefen fein. Benn bas Better aber fo berrlich und bas Sabr fo jung ift, bag man felber wieder einmal bagn fommt, wie in ber Jugend völlig nur in ber Gegenwart und im Genuß bes Mugenblide gu leben, fo find Ginen Bergangenheit und Bufunft auch wie gar nicht verbanden; und es mar uns beute in ber iconen Stunde völlig gleichgultig, mas bier einmal gescheben fei, oder mas fünftig einmal bier gefcheben werbe. Der Sim= mel war blau, Die Berge grunten von ihrem Juge bis an Den Rand ber Schneegipfel binauf, und Diefe funkelten in ber Sonne. Auf ben fumpfigen Bicfen ftanb bas Baffer fo bod, daß die Beiben und die Pappeln und

Die Obstbaume, Die jelbft auf Diesem naffen Grunde in iconfter Buthe prangten, sich in ben Baffern friegelten, und Die gelben Butterblumen, Die größer und ichonfarbiger waren als ich sie noch irgend sonst geseben, glangten auf ihren blaufen fetten Blattern wie Goto in Diesem Sonnenichein.

Sieben Menate hindurch mar die vorspringende Ecke bes malbigen Mont b'Atreel für uns bas Ende ber Welt gewesen, und hatte ich nicht aus früheren Tagen die Erinnerung gehabt, daß bahinter bas Rhonethal sich auftene, ich hatte glauben konnen, der Weg in den Tartarus fange borten au.

Die Stationen find auch bier, wie überall in ber Schweig, febr furg, und bie Ortichaften, burd bie mir gogen, lagen fammtlich an ber linten Geite ber Babn, an bem Tuge bes Gebirges, benn gur Rechten ift bis an den Rhone bin Alles Biefenland und Gumpf. Bunachft tam Roche, wo ber Dichter Saller in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts feche Jahre lang als Direftor ber Galinen von Ber gelebt hat. Dann fuhren wir an Poorne vorüber, das höber liegt als Roche, und bas ben beften weißen Wein in biefem Theil bes gandes baut. Er bat, wie mir icheint, Aehnlichfeit nut ben leichten weißen Burgunderweinen, foll aber bei langerem Bebrauch bie Rerven mehr ale bie anbern Schweiger = Beine aufregen. Bleden Worne ftredt fich ziemlich lang bin und fieht febr fanber aus, feine Bewohner gelten für reiche Leute. Ces paysans d'Yvorne sont tous des richards! bemerfte auch ein Berr, ber uns gegenüber faß. Der Boben auf bem Prorne ftebt, ift vulfanifd. Im fechegebnten Sabrhundert, 1584, fturgte bier burch ein Erdbeben eine große Berg= maffe binunter und verschüttete einen Theil bes Ortes.

Migle ift großer als Doorne und bat eine Rirche, beren Thurm ein Miniaturbild ber Martinsfirche in Bevan ift. Es fommen bier im gande abwechselnd zwei bubiche Rirchthurm-Kormen vor. Die Gine mit einer moblgeformten fein auslaufenben achtedigen Spipe auf ichlantem vieredigem Unterbau. Bon biefen ift bie fleine Rirche über Montreur wohl bie iconfte. Gie hat eben fo wie bie von La Tour be Peilz, ba mo ber achtedige Spigbau an ben vieredigen Unterban anfest, einen Rrang von acht fleinen nischenartigen Auffaten, Die wie autike Afchenschreine ausfeben, und eine feine Ginfaffung und einen hubichen Uebergang aus bem Biered in bas Achted und ben Gpitbau bilben. Die zweite Form fteigt bis gu ihrem Gipfel in unverminderter Rraft vieredig empor und tragt an einer Art von breiterer Auslegung, gleich ber berrlichften unter ihnen, ber Martinsfirche von Bevan, vier fleine Thurmden, wie man ihnen bei ben anglo-gothifden Burgen begegnet. Bieweilen find biefe Thurme und Rebenthurmchen bie an ben Rirchen fowohl ale bie an ben Schlöffern, ja felbft bie Dacheden mancher alten Berrenhaufer in ben Dorfern auch mit hoben metallenen Spigen verfeben, benen bann noch eine Rugel als Bierrath beigegeben ift. Das fieht eigenartig, aber luftig und nicht unfcon aus.

Wir hielten uns nicht in Aigle, nicht in Ber auf, sondern suhren von Aboue entlang vorwärts und vorwärts. Bon den Bergen herunter strömten ihm hie und da die wellenden Bassenunssen zu, und es war mit grade wieder wie vor Jahren und Jahren, als ich bei Villeneuwe das

. Danufichiff verlaffend, den Poftwagen beftieg, und wußte: ich gebe jest nach Italien, nach Rom! - 3ch fann Die Froblichkeit Diefes Frublings = Morgens nicht genug befchreiben! 3ch habe es beute bei biefer Sahrt und bei Diefem frohfinnigen Empfinden gum erften Male auch gang begriffen, mas es beißt: "nicht alt werben" und worin Dies "Jungbleiben bis an's Lebens Enbe" feinen Urfprung bat. Es ift eine Rabiafeit, eine Naturanlage wie eine Undere, und fie rubrt von bem Gebachtniß ber. Wer mit einem treuen Bedachtniffe geboren ift, wem alfo in jedem beliebigen Augenblicke, fo wie ber Unlaß fie erwedt, alle Einbrude feiner Jugend lebendig werben, ber hat biefe Eindrude noch, ber erlebt fie noch, ben überfommt noch im weißen Saare bie volle aufwallende Lebensluft, Die Alles - aber Alles - felbft bas nicht allzuferne barte Sterbenmuffen - volltommen vergeffen und fich mit vollem, freiem Entguden an ben Genug ber Belt bingeben fann. Alles mas man Enttaufdenbes erlebt bat, Alles, was uns bedroben fann, ift wie meggewischt. Dan ift nur noch Gin Genießen, Gine Freude! Gins mit ben raufchenden Waffern, mit ben blubenden Baumen, mit ben body burch bie gufte giebenben Bogeln - Gins mit bem All wie ber erfte Menfch! Und in folden Augen= bliden gludjeligen Bergeffens und Erinnerns ift bie Erbe auch noch beut ein Paradies.

Es war erbentlich ärgerlich, als ber Zug in ben sinften Tunnel hineinfuhr; ärgerlich — wie wenn man mitten in einer großen Freude von einem Unberufenen. daram gemahnt wird, daß selche Eust uicht immer währen könne; und gleich hinter biesem Tunnel, durch den wir

nach St. Maurice beforbert worben waren, hatte unfere Sahrt fur heute auch ihr Eube.

Wir waren faum aus bem Wagen ber Eisenbahn binans, als wir wie bei abnlichen Anlässen in Italien uns von einer Menge Menschen angesprochen sanben. Wir jollten in bas alte Schloß geben, wir sollten die Albtei und bas Kloster besehen, Gefäße von sanacenischer Arbeit, alte Gebetbucher und Kelche in Angenschein nehmen; nach Ber fahren; nach ben Babern von Laver gebracht werden; Mittag effen; ein Sotel wählen; und wer weiß was Alles noch.

Bir thaten aber Nichts von Alle dem, was wir jolten! Richts von alle Senem, was Babeder und Murray und Berlepich, diese Seelsorger des Tonristensgewissens, angeordnet haben; wir hatten sie ruhig zu Sause liegen lassen. Bir wollten Richts wissen von Karl's des Großen Evangelienbuch, Richts von den Gescheuten der Königin Bertha von Burgund — auch Nichts von den Köniern und von ihren Riederlassungen. Die waren ja Alle wie lange schon todt und wir lebten; lebten in diesen wundervollen Frühling, und hatten in ihn spagieren gehen wollen. Und spazieren sind wir auch gegangen, durch die Stadt und durch das Land.

Anerst durch St. Maurice. Das sieht nud sah bejonders hente in dem hellen Lichte schon völlig italienisch aus. Das Kloster und die Kirche mit der sie umgebenden Mauer, hatten in ihrer oben Abgeschlossenbeit mitten in all dem frischen Grun etwas Unfruchtbares; aber mau nung es sich immer vorfalten, was das Christentsum geteistet und zu bedeuten gehabt hat, als es hier mit seiner Lehre von der menschlichen Brüderlichkeit vor fünfzehuhundert Jahren in die waldigen Felsschluchten hineingetragen worden ift, in denen halb und gang wilde Bölkerschaften, wie reihende Thiere, um den Flecken Landes kampften, auf dem sie ihre Wohnstatt aufrichten konnten. Man ist immer ungerecht gegen das Christenthum, jo oft man diese Rückertungrung unterläßt.

Die lange, fcmale Strage von St. Manrice bat fur fold einen fleinen Ort und fur feine Ginwohnerzahl auffallend große und ansehnliche Saufer. Die grunen genfter= laben waren faft burdweg geichloffen, bie Saustburen ftanben offen, und wir faben auf die Beife, bag wie bie ein= zelnen Stockwerke boch, jo bie Baufer auch recht tief, und die Erdgeschoffe gut gewolbt, aber anscheinend nicht bewohnt, foubern mehr ju Borratheraumen benutt find. Bir erflarten une biefe Bauart, burch bie bier mabricheinlich vortommenben Ueberschwemmungen; und batten bie Stadt balb wieber binter uns gelaffen, benn mir wollten ben Beg nach Ber gu Suge machen, und ben Bug ber Gifenbahn noch erreichen, ber um zwei Uhr uns wieber in Montreur abliefern follte. Uebrigens fant ich ben Buftand von St. Maurice in ber Beit, baß ich es nicht ge= feben batte, febr gebeffert. Bor breiundzwanzig Sabren war von ben vericbiebenen orbentlichen Gafthofen Richts vorbanden gewejen; bafur aber batten uns Schaaren von Bettlern und grauenhaften Gretin's umlagert, beren Rropfe und blodfinnige Beften furchtbar gemefen maren. Seute faben wir Richts von bem Allen und es bettelte auch in bem Städten Riemand mehr.

Die Laubstraße ift ben außerften Relevorfprungen ber

Dent du Mibi, durch Sprengungen abgewennen. Sie fauft zwischen bem Felfen und bem brausenben Strome hin, die zu ber Brüde, die mit fühnem weit gespanntem Bogen das Ballis und das Waadbland mit einander verschinder. Der eine Pfeiler dieser aus dem Mittelalter herrührenden Brüde ruht auf den Felsausläufern der Dent du Midi, der entgegengesette auf denen der Dent de Morcles, und diese beiden Dents sind ein paar Jähne aus dem Gebiß der alten Mutter Erde, die sich sehen lassen werten. Der Erftere zehntausend einhundert, der Zweite neuntausend Auß doch. Der Schnee auf ihren Gipfeln sah auch noch jo unangetastet aus, als wären wir noch im Januar. Die heißen Sounentage hatten ihm noch gar Richts angehabt.

Sart am Ruge ber Dent bu Mibi liegt im bochften Grabe maleriich, als Bertheibigung bes Brudenüberganges bas alte an ben gelien angeflammerte Bergichloß ba. Es ift ichmal und bod, feine Thurme brangen fich wie feft ju ihm haltende Reden, bicht an bas Sauptgebande beran; bas gange fleine Schloß fieht eigentlich wie ein gehörntes Ganges, wie eine Art von Naturmejen, etwa wie ein in Stein gebannter und Stein geworbener bofer Berggeift aus; und hatte es fich ploplich nach vorn gebeugt, um mit feinen Thurmen wie mit einem icharfen Geweih auf einen Gegner loszurennen und loszuftogen, jo murbe ich mich gar nicht febr gewundert, fondern einfach gedacht haben: "aljo jo machen's bieje Berggeifter, bieje Gnomen!" -3ch murbe nur nengierig jugefeben und barauf gewartet haben, wie fie's aufangen, ihre bodig ftogenben fteinernen Ropfe wieder in Die Sobe gu bringen.

Gludlicher Weise war aber Niemand ba, gegen ben 3. Lewald, Am Genfetier. 26

ber Grimm biefes Schloß gewordenen Berggeistes sich hatte richten tönnen. Ein Beamter stand gemächlich rauchend vor des Schlosses Thire, und fragte ob wir es besehen wollten? Aur rechten Rhoneuser, au dem man die Badehäuser von Laven und einige Schanzen vor sich hatte, die im Sonderbundtriege eine Rolle gespielt, war auch eine Bache aufgestellt. Sie ihat aber Niemandem Boses, sondern leister als Juschauer einer Malerin Gesellschaft, die an dem hohen Rande des Stromes unter ihrem ausgespannten Malschimme jaß nud das Schloß in ihr Album zeichnete.

Drüben im Baabtlanbe, mo ber Bea fich von bem Fluffe entfernt, wird bas Thal gleich wieder breiter und febr freuudlich. Es war Connabend und es famen Manner und Frauen vom Martte gurud. Gie maren Ballifer und faft alle baglich. Die Frauen tragen immer noch bie fleinen runden Mannerbute von Bilg ober Strob, mit ben breiten, boch um ben niebern Ropf aufgepufften, gelegent= lich mit Gilber= ober Golbfviten eingefaßten Banbern; aber fie jeben mit ihren vieredigen Gefichtern nicht hubicher baburch aus. Ber weiß welcher bunnische ober welch auberer haflicher Stamm in ben engen Schluchten bes Wallis finen geblieben fein mag, um feinen fpateften Rach= tommen Die fleinen unansehnlichen Geftalten, Die finfteren tiefliegenden Augen, Die eingebrudten Rafen und ben weit geichlitten Mund mit ben platten Lippen als unliebfames Erbtheil zu binterlaffen!

Wir freuten uns ordentlich, als wir gleich auf dem Gartenzaume der ersten waadtländischen Campagne ein paar von den schönen Burschen sigen saben, an denen es diesseits des Rhone nirgend mangelt. Ihr gewohntes: don

jour Monsieur, Madame! flang und heimisch und vertraut entgegen. Die Freundlichkeit und Boflichkeit ber Baabtlander ift fo angenehm : und die gange Rultur bes gan-Des erquidte uns wieder, als wir ichlenbernd unferes Beges gingen. Die einzelnen Saufer und Guter auf ben fleinen Sugeln faben fo felbftaufrieben aus. Nirgend mar eine Unordnung, nirgend ein Berfall beinerfbar, aber man fab faum einen Menichen, benn es war Mittagegeit und es war febr warm. Die Subner batten fich unter Die Buiche gebudt, nur bie großen Truthabne gingen follernd und ftolg nurber, als wüßten fie fich Etwas bamit, daß fie einmal als Fefttagebraten ibr glorreiches Ende finden und alfo quasi auf bem Relbe ber Ehre fterben wurden. Der Sofhund lag gemachlich in feinem Saufe, er ichien feines Urge gewartig gu fein, und eben io wie die leife blinzelude Rate in der warmen Mittags= fonne, feine Rubeftunde gu halten. Dur Die fleißigen Bienen und Die fummenden Summeln tauchten in Die Relche bes gelben Rips bernieder und flogen ichwelgend von ben blubenden Ririchbaumen zu ben noch iconer blubenden Apfelbaumen; und bie ewig geschäftigen Elftern, Die immer die größte Gile haben, ichoffen von einem Baume gu bem andern, als hatten fie wieder, wer weiß was gu beforgen, als ftanbe bas Beil ber Belt auf bem Spiele, und Alles lage, Alles, auf ihrer weiß und fcmargen Glugel Schnelligfeit.

Und wir? Wir gingen langsau schlenbernd durch den Worgen hin — denn es lag uns gar nichts ob, und wir bildeten uns auch gar nicht ein, daß uns jemals wieder Etwas obliegen könnte. Wir wanderten! — Daß unsere Wauderung nicht lange dauern, daß sie bald zu Ende sein wurde - mas that une bas? - Alle Dauer ift nur ein Begriff. Der Gebalt bes Angenblides ift es, ber bas Leben reich macht und es fennzeichnet und auszeichnet. Dan braucht nicht Monate gewandert zu haben, um zu wiffen, was es beißt, im Frublinge burch bie Belt zu gieben; burch bie grunen Sage und die friften Beden forglos binguichlenbern, von buftigen Biefen nach ben fernen Bergeswipfeln bingufeben, aus bem Sonnenbrand ber beißen Beerftrage, auf ber bas Erbreich fich vor Erodenheit ger= fluftet, an Die feuchte Felfenwand berangutreten, von ber ber Beindorn und ber Brombeerftrand und die wilde Rofe nieberschatten auf Die flare, leife riefelnbe Quelle; niebergufigen an ihrem Ranbe, fo ftill, fo lautlos traumend, bag bie Buchfinten fich nicht vor bem Raftenben ichenen, fondern ficher, als mare man gar nicht ba. Die Schnäbel in bas frifche Baffer tanden, und Die fleinen Ropfe ichntteln - ichntteln - und fortfliegen, boch binauf, boch binant! - Gie werben wohl wieber tommen an biefer Quelle Rand - bente und morgen, und wann noch? -Aber wir? Bir muffen auch von ihrem grunen Ufer fort - und wir? - Rebren auch wir zu ihr gnrud? Und mann? Und wie? - Man barf nicht baran benten! -Bir haben's ja erlebt, wir baben's ja genoffen! Romm! - Lag und geben!

Dort hinten tiefer in das Thal hinein liegt Ber. Es sieht wie eine gwoße Stadt aus; aber wir wollten nicht nach Ber. Wir unichtrieben nur ben Begen, an bem die zierlichen weißen Pensionen mit ihren grünen Fensterladen bem Fremben einladend winten, benn Ber ift ein beliebter Sommeraufentbalt, wenn es zu warm wird

an den Ufern des See's, und man ruhmt von Ber, daß es in der Geen mehr als dreifig schattige Spaziergange bestige. Wir jedoch ichlugen die weite Straße nach dem Bahnhof ein, ruhten eine Beile in dem mit ansgespanntett Belttichern fuhlgehaltenen Speisesal, erfrischten und mit gutem Kasse, und eine Stunde später waren wir in unserem interimissischen einen glerreichen Moofer — um einen glerreichen Morgen und um eine schone Erinnerung reicher als verber.

## Meunundzwanzigster Brief. Ein Roman zwifchen den Schlöffern.

Den 14. Mai 1868.

Wenn wir von Glion aus auf das Chatelard und Blonan hinabsahen, warfen wir uns oftmals die Frage auf: was mag gwischen beien Schlösfern in den langen Jahr-hunderten wohl Alles vorgegangen sein? und ich dachte dann oftmals daran, welch eine verlockende Secuerie eben dies Gegend und diese vielen Schlösser für einen Dichter bieten müßten, der es liedt, sich mit den Ritterzeiten und den Zeiten der Renaissauce zu beschäftigen. Deute aber sinde ich bei meinem Lesen die Umrisse zu einem für und sertigen Roman aus dem siedsehrten Jahrhundert, die eigentlich unr der Ausführung bedürfen.

In ber Mitte bes siebzehnten Sahrhunderts befaß ein jüngerer Sehn bes Saufes Blonan das Schloß Chatelard, und jugleich eine Tochter, deren Schönheit im ganzen Laube sehr berühntt war. Seit sie der Kindheit entwachsen, hatten die Söhne des Laubes sich um ihre Guuft bemüht, und nachdem sie lange augestanden, eine Bahl zu treffen, hatte die schone Ricolaide von Blonan ihre Saufe einem jungen Herrn von Tavet de Billars zugesagt, der als Offizier in französlichen Diensten stand, und ihr in jahrelanger Bewerfung gehusdigt hatte. So viel man wußte, war die Bahl des Fäulein eine freie gewesen, denn sie schien ihren Berlobten sehr zugeshan zu sein; waren sie

beifammen, fo zeigte fie fich anhänglich und gartlich gegen ibn, es fand ein lebbafter Briefwechfel gwifden bem Brautpaare ftatt, wenn Tavel feinem Dienft in Franfreich nadsgutommen hatte, und man erwartete nicht Undres als eine balbige Berbindung ber Berlobten. Ungludlicher Beije bielten jedoch die Ereigniffe den jungen Offigier eben um Diefe Beit langer als es fouft geicheben mar, von feiner Brant entfernt und bei ber Sabne feft, und bie icone Dicolaide mochte in ber Stille ihres vaterlichen Schloffes icon etwas Langeweile gehabt baben, als einer ibrer Bettern von ber favovenichen ginie, Berr Frang von Blonan ans bem Sanfe Berner, in bem Schloffe Chates fard als Gaft ericbien. Dan nahm ibn freundlich und mit gebührender Gaftlichfeit auf, Die nabe Bermanbtichaft erleichterte einen vertraulichen Berfebr zwischen Berrn Grang und ber iconen Nicolaide, und ba man fie verlobt wußte und ihrem Brautigam burchans ergeben glaubte, batte man fein Arg baran, bag bie jungen Bente immer miteinander waren und großes Weblgefallen gneinander zeigten.

Subeffen, das alte französische Sprichwort, nach weldem die Abwesenden immer Unrecht haben, bewährte sich auch in diesem Kalle und gegen den armen Monssen de Tavel; denn eines schönen Tages trat ganz unerwartet herr Aranz von Blonap vor den herrn des Schlosses in, und bat ihn in aller Form um Nicolaide's hand. herr von Blonap that, was an seiner Stelle jeder Mann von Ehre thun mußte: er wies den nenen Freier ah, und dem wirtlichen Verlobten seiner Tochter sein Wort zu halten, nud er ließ es — wie sich das ebenfalls und besonders für einen Romans und Komöbien-Vater gebührt — wahrs

icheinlich auch an ben nothigen Borwurfen und bazu gebörenden Berwünschungen nicht sehlen. Er sagte, er jei ein Blonay, und ein Blonay habe noch nie sein Bort gebrochen. herr Franz war aber unglücklicher Beise ebensalls ein Blonay, und der Unsicht, daß ein Blonay durchaus seinem Willen Geltung schaffen musse, und da er in einer jo zarten Familienangelegenheit doch nicht gleich zu Gewaltmitteln seine Busucht nehmen wollte, ging er vorläufig nach Sawoyen zuruch, um sich der Theilnahme der Berzogin sur leine Liebe zu versichern. Dann begab er sich, von diese seiner Beichtigerin sehr wohl empfohlen, abermals nach seines Betters Schloß, um seine Berbung zu erneuern.

Er richtete jedoch auch jest Nichts aus. Dem Bater des Fräuleins stand sein gegebenes Wort höher als ber Bunsch und Schus ber Jurstin, herr Franz wurde zum zweitenmale abgewiesen, und er glaubte also jest der Gedult und der Berivandbischaft genug gethan zu haben. Beit davon entsernt, das Land abermals zu verlassen, bielt er sich vielmehr mit einigen Freunden in der Nähe bes Chakelard verborgen, und da er von der Geliebten wohl unterrichtet ward, benutzt er die Abwesenische des Attes, und einen Tag, an welchem sie sich im Schosse allein befand, um sie aus demischen zu entstühren. Mit hise ieiner Freunde gelangte er über den See, und des Schuses der herzogin von Savoven sicher, führte er die Geliebte zum Attar.

Raturlich ftand bie gange Berwandtichaft wider bie beiben Pflichteetgessinen auf. Der Rater verfolgte bie Entfloheuen, er that, wie man behauptet, sogar bei ben Beborben Schritte wider sie, aber in solden Lagen wird jelbft ber ernsthaftieste Bater leicht gu einer komischen

Figur, bein es kann ihm nur in ganz ungewöhnlichen Källen wirflich duran gelegen fein, die einmal vollzogene Gele löfen zu lassen und bie geschiedene Gattin des Entführers wieder in sein Santäufehren zu sehen. Nicolaidents Bater war obenein ein Protestaut, es standen ihm also nicht einmal die Pforten eines Klosters für die Tochter offen, und da herr Kranz von Blonay der fathelischen Priester batte schießen lassen, war die Angelegenheit daburch nur eine noch verwickeltere geworden. Der Bater gab sich also endlich in seinem Jorn zusel, der beleidigte Verledte, jah die Sache anders an, und wendete sich an die Gerichtsbarfeit von Bern, der das Waadtland unterworsen war.

Run nahm bie Angelegenheit urplöplich einen neuen Auftrich an und brobte aus bem Bereich einer Familienangelegenheit in eine Staatsangelegenheit hinüberzugehen. Die Blonap's batten in Bern einen machtigen Unbang, fie batten Freunde in Der Diplomatie, Die Gefandten von Grantreich und von Cavopen fprachen fich zu ihren Gunften aus und riethen bem Berrn von Tavel, Die Gache ruben ju laffen, als biefem in Geftalt eines feiner Bermanbten, Des General Erlach von Caftelen, eines Rriegshelben und machtigen Parteigangers, welcher ber Republit Bern nach außen gegen ibre Reinde, wie gegen die Aufftanbe im Innern bes Landes wichtige Dienste geleiftet batte, eine ent= icheibende Gulfe gu Theil ward. Da er in feinem Bater= lande augenblidlich feine Beschäftigung für fich und feine Truppe fand, hatte Berr von Caftelen fich eben jest in frangofifchen Dienft verbungen, und es gelang ibm, ba er gut angeschrieben war, ben Blonan's die Berwendung bes fraugssischen Wefandten zu entzieben. Als er is weit gekommen war, wendete er sich an die Regierung von Bern und hielt es den gestrengen Herren vor, daß in dem Raube und ber Entsührung der schoen Ricolaide durch Franz von Blonan, ein savopen'icher Unterthan auf Berner Grund und Boden ein Attentat gegen eine Berner Unterthanin, und damit einen Angriff auf daß herrenrecht der Republik Bern begangen habe, welches zu rächen die Ehre der Republik erfordere.

Das ichlug ein. Die Berner Berren fingen Gener. 36r Amtmann, ber in Chillon faß, erhielt die Beifung, ben in's Stoden gerathenen Progeg gegen bie beiben Blonay's, den Bater und den Gatten ber Gutführten, wieder aufzunehmen. Frang von Blonan und feine beiben Freunde, welche ibm bei der Entführung Ricolaideus beigeftanden hatten, murben auf bas Rene vor Gericht ge= forbert, ba fie alle Drei auch bieffeits bes Gee's begutert und alfo ber Berner Gerichtsbarteit mit ihrem fcmeigeri= ichem Sabe juganglich und unterworfen maren. Reiner von allen Dreien ftellte fich bem Aufruf. Es geluftete fic nicht, fich aus ber Gicherheit ihrer favopen'ichen Berge in Die Soble bes lowen ju magen; bas Urtheil murbe alfo in ibrer Abmejenbeit über fie geiprochen. Serr Frang von Blonan batte nach bemfelben bas Fraulein von Blonav fofort in ibr vaterliches Sans gurudguführen und bem herrn von Tavel eine Schadloshaltnug von breis hundertfünfzig Doppellouisdor's ju gablen; ber Berr bes Chatelard aber erhielt einen ftrengen Bermeis megen Bernachlaffigung feiner vaterlichen Pflichten.

Der Senat von Bern beftätigte am einundzwanzigften Juli 1643 Diefen Rechtsfpruch, und bem Amtmann von Chillon mard befohlen, in aller Strenge gegen Die Uebertreter Des Gefenes vorzugeben - fofern er ihrer babhaft werden fonnte. Darin aber lag gerade bie Schwierigfeit. Die brei verurbeilten Goellente blieben gelaffen jenfeits ber Berge am anderen Ufer; bas Fraulein von Blonav tonnte man nicht mehr ausliefern, benn fie mar langft-Frau von Blonay und gludlich Gattin bes herrn Frang geworden - und die Berner Regierung, Deren Chre man burch bies Rechtsverfahren genug gethan hatte, fand fich fur bas Weitere burch bie Ronsfifation ber Guter ab, welche Die Bernrtheiten in ber Schweig befagen. Der iconen Nicolaide Bater gonnte man in Frieden über Die Erziehung Des weiblichen Gefchlechtes nachzubenten, Berr von Tavel fonnte gusehen, wie er mit fich und feinem Bergen fertig wurde, und Die vereinten Liebenden - Berr Frang und feine icone Ricolaide? -Run es wird ihnen ergangen feben, wie es allen Denen ju ergeben pflegte, Die auf außergewöhnlichen Pfaden an ihr Biel gefommen find. Man wird fie verfegert, fie bart verurtheilt, fie endlich in Rube gelaffen haben, wenn man eine neue Unterhaltung aufgefunden hatte - und je nach= dem fie miteinander gludlich geworden find, fie heilig gesprochen oder vernrtheilt haben. Und da dies fein Marden, fondern eine wirkliche Gefchichte ift, taun man fie nicht einmal mit bem gnten alten Marchenschluß beenden - und wenn fie nicht tobt find, jo leben fie noch, benn fie find gang gewiß nud gang mabrhaftig lange tobt.

## Dreißigster Brief. Don Strafen und Plagen.

Montreur im Dai 1868.

Das Wetter ift bier jest fo icon und warm, bag man nicht mehr viel au's Lefen und an's Arbeiten deuten mag. Es ift fommerlich wie bei uns in ber Mitte bes Juni. Bir haben icon um acht Uhr Morgens 13, 14 " im Schatten, und als wir bente vor bem Frubftud fragieren gingen, faben wir auf ben Matten bereite bas Gras maben. Man rechnet bier in ber Regel auf brei Biefen-Eruten, und bezeichnet ben Ertrag berfelben mit ben brei vericbiebenen Ramen: le foin, le regain und le recordon. Durch vier ein halb Monate bleibt im Baabtlande bas Bieh in ben boben Alpen, aber auch burch ben gangen Binter fiebt man auf ben Beiben in ben Dorfern feine Beerben. Gie find gum Theil in ben hober gelegenen Birthichaften, jum Theil bier unten in ben Ställen, und nur Abende begegnet man einigen wenigen Ruben, Die freilich febr icone Thiere find, au ben Brunnen, wenn fie gur Trante fommen. Bei ber biefigen fleintheiligen gandwirthichaft ift ber Dunger etwas bochft Berthvolles und Roftbares. Man gablt ben Rubiffuß mit einem halben Frant, und mag alfo nichts bavon verloren geben laffen. Much ift "Dungerfahren" ein Epiel, mit bem ich bie fleinen Rinber bier febr oft beichaftigt antreffe. Die erfte befte umgeftulpte Edachtel bilbet ben Bagen, fie fammeln am Bege auf, mas fie finben, und richten ihren fleinen Dunghaufen mit dem ernsten Eifer ber Alten auf. Besier als Soldaten spielen ift es immer, und Soldaten spielen, was bei uns aller Knaben Luft ift, habe ich in dem gangen Jahre hier die Kinder nur zweimal sehen. Einmal im Herbite nach einer Parade, und jest wieder, wo man eine Artillerie-Rewue von etwa zwölf hundert Mann in Villeneuve abgehalten hat.

3m Grunde baben bie Rnaben bas Golbatenfpielen auch nicht nothig, benn fie fommen fruh genug bagu, es in ben Schulen ale wirkliches militairifches Grercitium gu üben, ba fie ibre eigentliche militairische Lebrzeit auf ben Schulanftalten abmachen, und ihre Manover haben, wie Die Erwachsenen. Gie find fur Diefen Theil Des Unterrichtes vollkommen uniformirt, machen, ben verschiedenen Baffengattungen zugewiesen, von ihrem eilften ober zwölften Sabre bis fie völlig erwachfen und anserercirt find, ibre regelmäßigen Uebungen burch, und ich erinnere mich noch mit wirklicher Erhebung bes herrlichen Cadettenfeftes, ber Cabetten ber Oftichweig, bem wir als Gafte Beinrich Simon's und feines Bruders - Die unn Beide icon bingegangen find - im Sabre 1856 in Burich beigewohnt baben. Un viertaufend Anaben und Junglinge von amolf bis gwangig Sabren tamen dort gufammen. Bon ben Bergen tamen fie bernuter, mit ben Gifenbahnen und mit ben Dampfichiffen langten fie in tleinen und in größern Truppen an, Infanterie, Artillerie, Sapeurs -Richts fehlte. Die Behörden ber Stadt, ber Burgermeifter, Die Borfteber Der Schulen, Die Profefforen ber Universität, empfingen bie berangiebende Jugend ibres Baterlandes baarbaupt unter bem Beben ber eidgenöffifden Banner, die gange Burgerichaft war auf ben Fiffen, in allen Saufern hatte man sich barum bemutht, Cabetten gur Einquartierung gu haben und gn bewirthen. Dit einer Art stolger Zartlichfeit nahmen selbst arme Sausfrauen und Mutter die Annbestinder wie ihre eigenen Kinder auf — ich werde biesen Eindruck nicht vergessen.

Und bie Jungen manoverirten mit ihren Ranonen. Die fie felber mit großer Geschidlichteit Berg auf und ab gogen, gang vortrefflich. Die "Studroß" nannten fie felber bie ann Bieben ber Ranonen fommanbirten Buben. Der Obrift Biegler, einer ber ausgezeichneteften Militairs ber Comeig, leitete bas Manover. Es ftellte bie Schlacht Dar, welche Daffena bei Burich gegen Enwaroff geliefert batte, und man fonnte es felbft bem fleinften Burichen anmerfen, wie er mit gangem Bergen bei ber Sache mar, wie eruft er fie nahm und mit welchem Gelbftgefühl ber Empfang und bie Beachtung ibn erfüllten, Die ibm, bem Rnaben, von den Mannern ju Theil murben, von benen er ficher immer nur als von Gegenftanden ber Berebrung hatte fprechen boren. Dieje öffentliche, ftaatlich freie Bechselmirtung gwischen ben Knaben, ben Junglingen und ben Mannern ift ein großes Erziehungemittel, und es feblt bei uns.

Hier habe ich von den militairischen Uednugen der Manner Richts gesehen als — was hier Landes nicht sebranffalt — betrunken heimtehrende Soldaten. Unter einem Trupp von gwolf Reitern konnten sich gwei kaum noch anf ihren Pferden halten; andere, die zu Bagen nach Sanse suhren, befanden sich in einem sehr Shulichen Buttande. Das fehlt benn, glüdlicher Beise, bei uns tande.

auch. 216 wir gegen bier beimifche Befannte Die Bemerfung machten, wie haßlich biefe betruntenen Golbaten uns aufgefallen maren, entgegneten fie gang naip: "Die Leute waren ja nicht mehr im Dienft! Satten fie fich unter ber Sahne fo Etwas ju Schulben tommen laffen, fo murbe man fie beftraft und eingesperrt baben; aber wenn ber Dieuft vorüber ift - wen fummert es ober wer bat fich brein zu mifchen, wenn fie fich betrinken . wollen? Gie find freie Leute, bas ift ihre Cache!" - 3ch Dachte: "bas ift bier gandes jo ber Brauch!" aber iconer fand ich es beshalb nicht. Dennoch bebauptet man, bag die Baabtlander, gut geführt, burd ihr lebhaftes Temperament und ibre Ansbaner, febr vorzügliche Ernppen waren, und fich in ber Beimath wie in fremden Dienften als folche ausgewiesen hatten. Wie gut wurden fie bann erft fein, wenn fie auch noch mäßig und nuchtern waren!

Noch begleitet von der Musik des heimkehrenden Milliaits, das sich in den Wagen der Sijenbahu befand, inhren wir am Nachmittage nach Beson, um dort das nene Sottel zu sehen, von dem man uns viel gesprechen, und es verdient das Eoh, das man ihm gespendet hatte.

L'union fait la force! Diese Devise des Wappens, töunte man jest füglich auch als Juschrift über das Grand Heter von Beway sepen, das wir hente besucht haben, denn es ift ein auf Attieu gegründetes und wirtlich ein rachtvolles — ich sage uicht ein schönes — Gebäude Allerdings sind das Hotel du Louvre und das Grand Hotelings sind das Hotel du Louvre und das Grand Hoteling durch ein Basiem größer; hier aber soumt die greße Garten- und Hafengenatlage mit in Betracht, und ich bezweisse, das Alles in Allem genommen, auf dem Kon-

tinente ein abnliches Sotel zu finden ift. Es übertrifft burch seine Lage und Einrichtung bas Sotel Byron, bas bisher an biefem Ende bes See's unftreitig bas prachtigfte war, und wirflich ein ganz vorzügliches Sotel ift, boch noch sehr bebeutenb.

Das Grand Botel von Bevan liegt, wenn man gn Fuße geht wie wir es thaten, gebn bis zwölf Minuten vom Babnhofe entfernt, weftlich von Bevan, gang außerhalb ber Stadt und völlig frei, in ber fich gegen ben Gee nieberjentenben Gbene, woburch es namentlich für ben Sommer, wenn es erft Schatten haben wird, ein febr angenehmer Aufenthalt fein wirb. Rach ber Canbftrage umichließt eine an fechebunbert Schritt lange Mauer ben Part. 3mei breite Pforten mit iconem brongirten Bufeifen-Bitter, bilben ben Gingang; und gleich weit vom gande wie vom See entfernt, vor Staub und Geraufch burchans gewahrt, liegt mitten in bem Parte, im frangofifchen Roccotoftol erbaut, ber hundert Schritt lange und acht und vierzig Schritt breite, viergeschoffige Gafthof luftig und behaglich ba. Die Salle im Inuern erhalt ihr Licht von oben, fie ift icon wie in einem italienischen Palafte. Biel farbige Stuccofaulen abmen ben alten gelben und grunen Marmor, ben rothen Granit febr gludlich nach. Berfammlungefaal, Die Speifefale find glangend ausgeftattet: bobe Bogenfenfter, Marmortamine, Brongen, Sauteliffe-Borbange an Genftern und an Thuren, Meubles von Boules, Copha's und Geffel mit ben ichmerften Stoffen überzogen, werben vor allen Dingen biejenigen Reifenben entzuden, ju beren Befriedigung bas. Bewuftfein gebort, baß fie einmal in folden Bimmern geweilt und anf folden Copha's gefeffen haben - und bie Bahl biefer Art von Reifenben ift gar nicht flein. Aber anch fur andere Cente ift febr gut geforgt. Das Lefezimmer ift gang vorzuglich verfeben, Die Schlaf= und Badegimmer find mit großer Bequemlichfeit eingerichtet, und was mir befonders gefiel, bas maren ber prachtvolle, mit Blasmanden wohlgeichuste Perron nach ber Gartenfeite bin, und ber icone Safenban. Das Botel bat nämlich, mas ein großer Bergng ift, einen eigenen gandungeplat fur bie Dampfichiffe, und eine gar nicht unbedentende Dole, in beren Schut ein großes Raberboot, verichiebene Cegelboote und eine Angahl leichter Rnberboote, wie in einer italienischen Darfena begnem por Anfer liegen. Das macht einen fehr heitern Ginbruct, und ich fenne an biefem gangen Enbe bes Gee's feinen Puntt, von bem man eine fo allseitige Ausficht auf bas Bebirge batte, wie in Diefem Garten. Denn mabrend man bis tief in bas Rhonethal bineinfieht, bat man gn= gleich die Dent de Jaman und die Rochers be Rape in ibrer gangen Machtigfeit vor Augen, und ber Blick über ben Gee ift auch freier als in Bevan felbft.

Ich weiß nicht, ob es in der Anlage des Gartens oder in dem hafenban, oder worin es sonit liegt, ader das Sange batte für mich etwas völlig Aremdes, was mir dech gefiel. Ich bibete mir ein, so müßten die amerikanischen Gasthöse an den Seen und großen Klūssen liegen, und ginge unser Ausentsalt hier in der Schweiz nicht seinem Ende entgegen, so könnte es uns sochen, nach der Abgeschlossenheit in dem wohleingefriedeten Montrenr einsmal so im Offenen und Areien zu athmen — wenn — es keine Bis gabe, die sich hier freilich schwe recht ennpfindBernste. Im Boutette.

lich fühlbar machen, und bas haus im Winter wild umheulen mag.

Dan fagte uns, baß es bunbert und einige Bimmer habe, und bag es circa achtzig Gafte taglich beberbergen muffe, bamit bie Aftionaire zu ben Binfen ihres Rapitales tamen. Db biefe Aftiongire, unter benen fich ein beuticher regierender Surft mit einem ftarten Ravital befinden foll, auch die gange Bermaltung bes Sotels betreiben, habe ich nicht erfahren; aber mir fiel babei mein alter Bebante ein, von bem ich Guch im vorigen Jahre aus Benf ge= ichrieben babe. Die Reifenden mußten felber bie Gaft= baufer unterhalten, und fo unter Beges in eigenen Saufern von ibren Sausbofmeiftern bedient werden. In einer ber fleinern biefigen, auf eirca funf und zwanzig Derfonen eingerichteten und als gut und billig befannten Denfionen, bat ber Pachter bes Saufes in feche Sabren 80,000 Fre. realifirt und fur fich gewonnen. Dacht End nun felber ben Schluß!

## Sinunddreißigfter Brief.

Den 15. Mai 1868.

Das "gastliche Laufanne" hat uns gestern, wo wir mit lauter freundlichen Absichten hingesahren waren, gar nicht liebenswürdig aufgenommen!

Wir wollten die Stadt wieder sehen, von der wir aus früheren Zeiten einen guten Eindruck bewahrt hatten, wir wollten einer werthen Bekannten zu ihrem Geburristage gratulieren, und die Tahrt ließ sich sehr vergnüglich an, denn kaum hatten wir Bevay passirt und waren auf dem Bahnhof von St. Saphorin augelangt, als wir zum Kenster des Wagens hinausblickend, auf der Bank vor dem Hause, mit großer Kreube Karl Vegt erblicken, der mit den machtigen Augen sichart umherschauend, eine Ledertasche, aus der Hammer verschiebener Art hervorguckten, über die Schulder gehängt, den Abgang des Juges erwartete, mährend er seine Eigarre rauchte.

Borvorgestern, als er uns mit ber Frau nach turgen liebem Besuche in Montreur verließ, hatte er gesagt, er mache am Donnerstage seine allwöchentliche Ertursion mit ben Studenten ber Geologie biesmal nach unserer Seite hin, aber wir hatten nicht gestagt wohin? Wir hatten auch nicht gewußt, um welche Stunde er hier in bieser Gegenach sein werde; die Begegnung hatte also ben vollen Reig der Ueberraschung. Als dann seine beiden prächtigen Knaben,

mit benen wir ein gang besonderes Frennbichaftsbindniß geichsessen, und mit ihrem hergigen "gruß Gott herr Stahr's" und um den hals felen, jah und empfand ich's wieder einmal recht, wie wir eigentlich überalt in der heinath sind, wo wir Menschen treffen, die wir lieben und die und Neigung entgegenbringen.

Die furge Strede von St. Caphorin bis gaufanne murbe in ber Befellichaft bes "Bielmiffenben und immer Beiftesfrifden", wie man Boat neunen mußte, wenn wir noch Die Sitte Der homerischen Beinamen batten, gu einem boppelten Bergungen. "Bier oben über St. Saphorin, ber alte vieredte Thurm, bat romijde Cubftruftionen! -Dort nuten in Gully ift eine riefige alte Ulme, and beren Stamm eine Fontaine quillt; ber Stamm ift bobl und man bat bas Robr ber Bafferleitung bineingelegt. Es fiebt febr bubich ans; fagte er. Sier ift bies gn feben, bort ift bas intereffant!" bieg es, baneben gab es frobliche Ergab= lungen von den Muben und ben Banderungen aus ber Beit, in welcher er bier mit andern Beamten Die gange Strede abmarichiert war, bas Terrain gu unterfuchen, auf dem man die Gifenbabn von Billeneuve nach Laufanne gebant; bann wieder Scherze mit ben Rnaben, und bazwischen wurde ans der Lebertaiche allerlei Beftein bervorgeholt, bas eben beute gebrochen und um Diefer oder jener Berfteinerung willen mit nach Sanfe genommen worden mar. Die halbe Stunde mar in boppelt ichnellem Blug vorüber, als wir in Laufanne, bes frenudlichen Begegnens freb, uns wieder von ibm trenuten-

Das Leben auf dem Babubofe, das Rommen und

Geben vieler Reisenden hatte, nach der Stille, in welcher wir dies gange Sahr gelebt haben, etwas gang Befrentbildes für uns, nud in den Anblidt von Laufanne kennte ich mich zuerft nicht finden. Die Alles umgestatienden Giienbahnen haben in gewissem Sinne auch die Lage der Städte verändert, nud Laufanne ist durch die Gisenbahn förmlich zu einer Gebirgestatt geworden. Früher, als man mit der Post ankam, fuhr man mit einer gewissen Gemächlichteit in die Stadt binein, sei es, daß man von Freiburg ober auch von Gens der bertbin gelangte.

Bon Freibnrg fuhr man eine Sobe hinunter, von Benf ftieg man empor, aber Beibes mar in einem fo ge= birgigen gande nicht beträchtlich ju uennen, und wenn bie Poft bann in ber Ede, gegenüber ber Rirde Ct. Frangois bie Reisenden an Ort und Stelle gebracht hatte, genoß man ber iconen Uneficht aus ben Tenftern Des Botel Gibbon ohne fich befonders Rechenschaft barüber gn geben, wie man bortbin gefommen war. Sest ift bas anders! Landet man mit bem Dampfichiff in Onder nuterbalb von Lanfanue, fo wird man in einem mit vier Pferben beipannten Omnibus bie fteile Bobe nach ber Stadt emporgebracht; fommt man mit der Gifenbahn an, fo ift ber ichattenlose breite Weg in Die Stadt hinauf anch recht beichwerlich, und Laufanne unterscheibet fich eben baburch wesentlich von Genf. Bevan und ben Ortschaften um Montreur, wo bas Ankommen behaglich ift, wie ber Gintritt in bas Erbgeichof eines offenen Sanfes.

Aber auch im Uebrigen ift Laufanne, trop feiner munsbervollen Lage für Krante — und ich habe es biesmal mit bem Auge einer Krantenpflegerin angesehen — eben so unbewohnbar, als entzückend für den Gesunden. Lausaune ist auf zwei Höhen gebaut, weissen benen eine, von einer majestätischen Brücke überspannte Klust sich aussteht. Der Weg auf dieser Brücke ist eine Promenade, die an schönen Abenden für den Gesunden sich die Keise nach Lausaune werth ist. Aber Lausanne ist eben so wie Gens der Beise, dem Nordwind, ausgeseht, und sie empfing uns gestern mit einem Ungestüm, als wolle sie uns zeigen, was sie könne, als wolle sie uns katsachien, wie thöricht wir sein würden, das lusstielle Wontreur mit dem kturndurchzigten Lausanne zu vertauschen.

Schoner noch ale bie Ausficht von ber großen Brude, von ber man in die malbige Tiefe hinunterfieht, mahrend man auf ber ftolgen Sobe bie ftolvolle alte Ratbebrale. ben einftigen Mittelpnuft bes tatholifden Baabtlanbes vor Mugen bat, ift ber Blid von ber Promenade Montbenon, bie fich auf gleicher Sobe mit bem Plate St. Francois in ben prachtvollften Alleen, weit gegen Gubweften majeftatifch hinaus erftredt. Go machtig, jo ausgebehnt als von bem Montbenon überichaut man nirgend fonft die Alpenfetten und ben Gee, aber bie Bife fturmte burch bie Baume, bag bie Bluthen wie ein wilbes Schneetreiben burch bie Lufte fahrend, mit Bolfen Stanbes vermifcht vor une ber wirbelten - und obicon bie Sonne bell ichien, obicon es beiß mar und bas Licht eine rollig fubliche Farbenpracht bervorzauberte, mar bie gange Promenade volltommen men= ichenleer, benn "bei ber Bije tann man bier nicht fpagieren geben", fagte und bie liebenswürdige Laufannerin, die unferen Bubrer machte, und um berentwillen ein Aufenthalt in ihrer Baterftadt une an und fur fich erminicht gewejen fein murbe. Auch auf der andern Promenade unterhalb der Rne du Bourg, waren nur Arbeiter zu finden, die dert ibre Ruchstunde, die Besperzeit, verdrachten; und eine andere Eingeborene, eine bejahrte Dame, meinte: "man muß gefund sein, um Laufaune zu bewohnen, für Kranke ift das Klima sehr bedeuklich." Die Stadt ift aber auch durch ibre auf- und absteigenden Straffen kein geeignetes Terrain für Leidende, und die glanzende Gesclichaft, welche sich in Laufaune zu Ende des verigen Jahrhunderts zusammengefunden hat, nunß sicherlich and Gesunden bestanden haben.

Man rühmt hente noch die Gesellschaft von Lausanen als eine der angenehmsten in der Schweiz, und was ich von ihr, in einzelnen Personen, in Glion und Montreur kennen lernen, rechtsertigte in hohem Grade das günstige Borntsbeil. Allerdings ruht hier die Gesellstgeit auf alten Boden, und ein Hauch von milder Gestitung hat anf diesem Puntte frihe sich gezeigt. Schon im Jahre 1033, als noch ein allgemeines wildes Kriegen die Schweiz in beständigem Blutvergießen erhielt, verfündere ein Bischof Huge von Luniame auf dem Geneil von Mourtrion, ein Geseh, nach welchem für gewisse Beiten des Jahres gleichsam als solle die arme mübe gehehte Menschehet doch dann und wann einnal im Morden inne halten und rubig Luft schörfen durfen — einen Gottesfrieden, in welchem alle Kämpfe ruben mußten.

Aber er war ein weißer Rabe unter seines Gleichen. Die Kirche, b. h. die Bischöfe selber, waren ber großen Mehrzahl nach sehr kriegerisch. Die Bischöfe von Laufanne im Babtlis ftanben wie die Bischöfe von Genf durch das gange Mittelatter meist au

ber Spise ber Kannpfeuben, waren oft die Urheber des Kannpfes, und mährend die Glänbigen aus der gangen Schweiz zu dem Gnadenbilde der Gottesnntter von Laufanne wallsahrtend herangezogen famen, klagte der heilige Bernard, der als Gast in das Biethum gekommen war, über die Uneinigfeit und die entarteten Sitten des Klerus, legte ein frommer Bischof Bonisaz, den der Papst selber ernannt hatte, da das Kapitel sich über die Bahl nicht einigen können, seine Stelle nieder "weil er nicht vergebens in einem hause des Unfriedens nud Jankes leben und arbeiten möge."

Damals wohnten bie Burger von gaufanne noch in belgernen und ftrobgebedten Sanfern, die bald ein Dach, balb gwei Dacher über einander hatten; und bie noch jest vorfommenden, anffallend hohen Dacher ber alten maabtlan= bifchen Bobubaufer, beren wir auch bier in Montreur und in ben andern Dorfern einige febr icone baben, werben in ihrer Bauart ungweifelhaft auf jene alten "frestes" genannten, zweidachigen Burgerbaufer gurudauführen fein. Die "guten Stabte Mondon, Dverbun, Rhon und Dorges" fchufen und bilbeten "la Patrie be Baud" und bilbeten ebenfo unter fich eine Polizei, Die alljährlich zwischen bem Allerbeiligen und bem Et. Martinetage, alfo nach gethaner Ernte, gujammentam, um barüber gu berathen, welche Brauche einguführen und melde abguftellen maren. Die ganbbewohner gerfielen in Steuerund Grohnpflichtige (censitaires et taillables). Die Steuer= pflichtigen gablten ihre Abgaben in Gelb, Grüchten, Thieren und perfonlichen Leiftungen; aber bie Grobupflichtigfeit (taillabilité) mar beidranfter, und bie vollige Borigfeit feltener als anderswo. Der Frohupflichtige tonnte fast überall, das was er erworben hatte, auf die Seinen verserben und das Gut des herren verlaffen, wenn er schlecht behandelt wurde.

In Laufanne bingegen verfammelten bie brei Stande fich im Monat Mai, und im vierzehnten Sahrhundert ichon unterwarf man bie Rechte bes Bijchofe, ber Canonici und ber Bürger einer ftrengen Revifion. Drei Sage lang borte und urtheilte bieje Art von Ctande=Berfammlung Die einge= brachten Angelegenheiten ab. Um vierten Tage burchzog ber Plaib, von bem Melteften begleitet, Die Stragen und die Wege (paquiers) um die nothigen Berbefferungen anguordnen. Geber Burger mar gehalten, mit einer Art ober einem Degen bewaffnet bem Plaid gn folgen, um nothigen Salls bei ber Ausführung ber Berordnungen that= lichen Beiftand leiften zu tonnen. Der Bifchof bewirtbete Die Sandwerfer mit Brod, mit Bein und mit einem Rorbe voll Giern. Dafür batten bie Schmiebe und Golbichmiebe ihm ben Beichlag (le ferrement), bie Gattler Gporn und Baumzeug fur ein Pferb, Die Wagenbauer einen Wagen an liefern. Dreimal im Sabre ging ber Geneichal bes Bijchofs burch bie Bubenreihe ber Schubmacher und beruhrte mit feinem Stabe bas Paar Schube, welches er fur den Bijchof auswählte. In Rriegszeit mußte bas Beer bes Bifchof's, bas fich aus ber Burgerichaft gusammenfeste, ihm einen Tag und eine Nacht unentgeltlich bienen; branchte er die Mannichaft langer, jo mußte er fie unterbalten. Er hatte baneben bie Berpflichtung, Die Gefangenen freign= taufen, Die Burger por jedem Unrecht gu beichuten, und wenn es Roth that, and fur fie in ben Rrieg gu gieben.

Dabei batte jeder Stadttbeil von Laufanne feine befonderen Privilegien. Ber in ber eigentlichen Stadt, in der die Rathedrale liegt und in der der Bifchof refi= birte, Jemand ichlug, wurde dafur mit 60 Livres beftraft; in ber untern Stadt gablte man nur 60 Cons und anferbalb ber Mauern aar nur 3 Cous. - Gs mare ju muniden, bag man and noch beute bie Strafe nach dem höheren Bilbungegrade ber Uebelthater in folder Art erhöhte, und bag Rang und Unfeben bes Berbrechers Die Strenge Des Befetes - und zwar febr von Rechtes megen - icharften, ftatt fie, wie es nur gu oft geichiebt, ju milbern. - Der Bijchof burfte übrigens feinen Burger ohne Mitwiffeuschaft ber Burgerichaft verhaften, nud feine Inquifition an bem Korver eines Meniden vornehmen laffen. Ueber einen Berbrecher in Gericht gu fipen mar bas Borrecht berienigen Burger, welche bie Rue be Bourg bewohnten. Gie hatten auf ben erften Ruf zu ericheinen, mochten fie nun bei Tifde figen mit bem Becher in ber Sand, ober mit ber Elle in ihrem Gewolbe fteben, und fie hatten, als ber Brauche Rundige (contumiers) raich bagu zu thun, baß Zwift sich in Giutracht (discords en accords) manble. Dafur maren fie frei von gemiffen 216= gaben und burften allein Schaubante vor ihren gaben haben, wie ibnen auch ansichlieflich bas Recht guftand, Gaftwirthichaften und Berbergen gu halten.

And beute noch ist benn die von Besten nach Often aufsteigende Rue de Bourg von unten bis oben zu beiden Seiten voll von Waarenlagern, und Lausaume ist in diete hinfich bei weitem reicher ausgestattet, als es Zürich noch vor acht, nenn Sahren war. Wie sich aber die Gewerd-

treibenden auf ihrem alten Poften erhalten haben, fo ift bie Rue be Bourg auch ber Gis einer privilegirten Befellichaft geblieben, fofern von einer folden in einer Republit die Rebe fein fann. " Sie ift bas Kanboura St. Germain von gaufanne", fagten bie Damen, Die un'ere Rubrer machten; und ale wir banach auf ber unterhalb ber Rue be Bourg belegenen Promenade bu Cafino fragieren gingen, 'nber ber fich vor ber Rudfeite ber Saufer ber Rue be Bourg reigende bochgelegene Garten und Terraffen mit ber icouften Ausficht binbreiten, tonnte ich mir mohl vorftellen, wie die alten Gefchlechter, wenn fie bier erft einmal angeseffen maren, nicht leicht von folden anmuthigen Plage icheiben mochten. Anf einer biefer Gartenterraffen babe ich einen weiß blubenben Raftanien= baum gefeben, ben ich fur einen ber größten Baume balte, bie mir überhaupt vorgekommen find. Gines Raftanienbaums von folder Sobe und folder Ausdehnung ber Mefte erinnere ich mich aber vollends nicht, und ich rechne ibn mirflich mit gu ben Merfmurbiafeiten ber Stadt. Er war in feiner üppigen Blutbe ein prachtiger Anblicf.

Wie Laufaune im Mittelalter ber Sip und Sammelpuntt bes maabtlänbifchen Katholizismus geweien ift, so wurde es im siedzehnten und achtzehnten Sahrhundert zu einem Justuchtsorte für die um ihres Glaubens willen in England, in Frankreich und in Italien verfolgten Protestanten, und die Gastreicheit, mit welcher der reiche waadtlänbische Abel in jenen Tagen die stüdtigen Religionsgenossen bei sich aufnahm, die Juvortommenheit, welche die Fremden in der dortigen wohlgesitteten bürgerlichen Gesellschaft fanden, gründere dem Auf, den die Gesellischen

und die Freisunigkeit von Laufanne noch heute im Auslande genießen, obicom man im Indande viel von einer jest bort vorherrichenben pietiftischen Richtung an hören befommt. Seine glangenbste Jeit seierte Laufanne im verigen Jahrhundert, und ich kann mir's nicht verfagen, Ench die sehr aumuthige Schilderung hieber zu sehen, welche ich einem kleinen Werfe über den Canton de Band entnehme.

Rachbem von ben landlichen Teften, ben Ernten, ben Beiulefen, bie Rebe gewesen ift, Die bamals unter Gingen nud Tangen gefeiert murben, wovon jest freilich Richts mehr zu merten ift, benn ich habe in feinem Laude fo wenig und fo ichlechen Bolfegefang gehort ale bier, beißt es: Co froblid war bas land, als Boltaire in ben Sabren 1756, 1757 und 1758 feine Binter in ganfanne verlebte. Bas er in Paris verlaffen batte, ben reichen Unstaufch von fleinen Briefen nub von Berfen, ben Geift, Die Galanterie, Die ihm gewohnten Sulbigungen, er fand Dies Alles, er fand Paris in Laufanne wieber, und er jelber bezeichnet Dieje Beit als eine ber gludlichften Epochen feines Lebens. Er rubmte es, daß er bie Berrichaft ber frangofifden Philosophie in ber Schweig feft begrundet gefunden habe. Beiftliche brachten ihm Artifel fur bie Encyclopadie, die er, wie er an d'Alembert ichreibt, drift= licher machen mußte. Bon ber Rangel arbeitete man ber froblichen Spottluft entgegen; man predigte bie Boflich= feit ber Gitten, man ermabnte gur Freundichaft wie man anbermarts zur driftlichen Liebe ermahnte. Und baneben fdrieb Boltaire, ficherlich mit einer geheimen Genugthuung: "Man fpottet bier über Alles!" mabrend er boch au gleicher Zeit die Bemertung macht: "alle Aumuth ter Gefellschaft und die gesundette Philesephie find in biefem Thette der Schweiz heimisch gewerden, in welchem bei dem milbeften Klima Ueberfluß und Bohlhabenheit herrichen, und wo sich die Bilbung Athens mit spartauischer Ginfachbeit vereinigt."

Indeg trop Diefes begeifterten Lobes verließ Boltaire bas Waabtland und bas gerriefene Laufanne, um fich in Fernen niederzulaffen; aber Die Gefelligfeit, Die er in Laufanne vorgefunden und burch feine Mumejenbeit gehoben batte, erhielt fich noch burch lange Beit lebenbig. Die Frühlings-Gefellichaft und die Connabende einer Frau von Charrière behanpteten in ben Rreifen ber bamaligen Reifeuden aus ber vornehmen Belt, einen europaischen Ruf. Bu beitern Abendmablgeiten, bei gemablter Unterhaltung und trefflicher Dufit fanden fich icone und geiftvolle Franen und bedeutende Manner gufammen. Die Damen von Dolier, von Montolien, Fraulein Curdod, Die nadmalige Gattin Reder's, vereinigten Manner wie Boufflers, Bor, Ranval, Gervier, Mercier, ben berühmten Urgt Dr. Tiffet, feinen Freund Bimmerman und ben jungen Beujamin Couftaut in ihren Galen. Johannes Muller und Bouftetten erichieuen als gelegentliche Gafte. Saller fam aus Roche berüber, wenn man Boltaire's Tragodien gur Darftellung brachte, mar es auch nur um feine Epigramme gegen die ibm nicht gujagenden Dichtungen gu ichleubern; und ebiden Gibben ben Mangel au Induftrie und Unteruebmungsgeift tabelte, ber ibm an ben bamaligen Baadt= landern auffiel, founte er fich boch nicht von Laufaune treunen. Er fagte von Laufanne, Die er ale eine junge Schone personifizirte: "Sie ift nicht eigentlich schon, aber Alles was sie umgiebt, ist reigend und von einer unvergleichtlichen Anmuth. Sie hat den heitersten und geselligsten Charafter. Dhne besonders unterrichtet zu sein, hat sie Geschmack und gesunden Berstand, und wenn sie nicht reich ist, ist sie dafür einfach und eine gute Wirthin. Ihr Erzieber (Calvin) hat ihr den Lurus der Kleidung verweten, und wenn sie auf's Gehen auch nicht recht angelegt ist, habe ich noch nicht nöthig gehabt, um ihretwillen eine Equipage zu halten."

Aber Die große Gaftfreiheit und Die frohliche Lebens= luft bes maabtlanbifchen Abels hatten ihre Schattenfeite. Co einfach bas leben in ben Familien mar, in welchen bie Fremben Butritt erhielten, murbe ber Aufwand fur bicfe mit ben Sahren immer gablreicher werbenben Gafte febr betrachtlich, und mit ber geiftigen Leichtigfeit, welche Diefem romanifchen Bolfeichlage eigenthumlich ift, mußten bie Baadtlander, und namentlich bie Damen von Caufanne, ihre Partie ju nehmen. Bie bie eijengeharnifchten Ritter ein paar hundert Jahre fruber, als es mit bem gewinnbringenden Rampfe auf eigne Sauft im Baabt= lande nicht niehr geben wollte, in bie Frembe gogen, um bei fremden Furften Dieufte gu nehmen, fo machten bie Damen von Laufanne fich am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts in ihren beimifchen Saushaltungen ben fremben Gaften bienftbar, welche an ben Genferfee tamen, fic feines annuthigen Rlima's und ber an feinen fconen Ufern herrichenden leichten Gefelligfeit ju erfreuen. Bermogen maren zusammengeschmolzen, ihre Lebensluft, ihre Freude an ber Geselligfeit, ibr Bebagen an ben fleinen gesellschaftlichen Abenteuern, an Intriguen und an jenen gelegentlichen Klatscherein, die in Kleinen Städten zu der Burze des Lebens gehören, waren dieselben geblieben, und da die Damen eine gute Meinung von ihren Geistesgaben und ein noch größeres Selbstgefühl bei ihren alten abeligen Namen besaßen, fanden sie, da kein anderer Answeg ihnen die Wöglichkeit verhieß, die gewohnte Lebensweise und den bei bisherigen Verkehr mit Frenden fortzuzuiehen, kein Bedenken darin, die Gaftfreiheit, welche sie bahin als Gunft gewährt hatten, nun gegen Entgelt und angemessen Bezahlung auszuleben.

Auf biefe Beife entftanben bie Penfionen bier am Genferfee. Es maren einige altabelige Familien, Die fich an folder Ginrichtung bequemten, und man erwähnt in Der Sittengeschichte bes Baabtlanbes es ausbrudlich. baß jene Saufer fich bie Musmahl ber Perfonen vorbebielten. Denen fie fich bienftbar machten. Mus Gibbon's Demoiren wird als Beisviel Diefer abeligen Gafthalter eine Familie von Megern angeführt. Die Sausgenoffen hatten in biefem Saufe Die Freiheit auch ihrerfeite, gegen einen feften Preis Gafte einzuladen, fur beren Betragen fie bann naturlich Die Berantwortung ju übernehmen hatten. Im Binter lebte man in ber Stadt, im Sommer auf bem ganbfig ber Familie. Frau von Megern mar eine vorzügliche Sausfrau und eine Dame, Die ihrem Salon mit bochftem Anftande vorzufteben mußte. Die batte fie fich über einen ihrer Gafte gu beflagen, niemals tounte ein Gaft fie einer Berfanmniß gegen ibn beschuldigen, ober Jemand fich eines Die anbern franfenden Borguge von ihrer Geite ruhmen. 3hr Gatte ftand ihr febr gefchidt gur Geite. Er war ein

geistreicher Lebemann, der, mahrend er auf das Genaueste seinen Vortheil wahrnahm, das Ansehen eines reichen Mannes zu behanpten wußte, welcher in großer Gaststreiheit sein Vermögen ansgehen läßt.

Bon biefen ariftotratifchen und weltmannifchen Anfangen ift bas Penfionsmefen am Genferfee jest naturlich weit ent= fernt, und es mare bisweilen wohl gu munichen, bag von jener rudfichtevollen Gefelligfeit etwas mehr in ben ans allen Bonen gufammengewurfelten Penfionsgefellichaften gu finden mare. Gin Theil ber gegenwartigen Penfionshalter bat bie Saufer unr in Pacht ober in Diethe, andere find Eigenthumer, aber fo viel ich weiß, find in ben Ortichaften, Die bier am Enbe bes Gee's liegen, nur zwei Saufer, in welchen die Bildung und gefellichaftliche Manier ber Befiger es ihnen möglich macht, an ihren Tafeln ben Borfit ju fubren und fomit ben Bieberichein ber erften Penfionenuternehmungen anfrecht zu erhalten. Beibe liegen in Clarens, beiden fteben Frauen vor, beren ich ichon ermabnte. Der Ginen Die Schweftern gorins, Die febr lange in angesehenen bentiden Familien Erzieherinnen gemefen, und des Dentiden, Englischen und Frangofischen machtig find; ber andern Frantein Gabarel, Die burch und burch eine Fran von Belt ift, ebenfalls lange im Anslande. namentlich in Stalien gelebt bat, und in beren Saufe Die Formen ber Gefellichaft, wie Manche behanpten, mit etwas Pedanterie, aufrecht erhalten werben. Bas ich perfonlich bavon gegeben babe, bat mir jeboch einen febr guten Ginbrud gemacht.

Penfionen, Die eben nur Gafthanfer - meift aber boch Gafthanfer mit großer Rudficht und Pflege fur ben

Gingelnen find - werden mit jedem Jahre mehr eingerichtet, und eben in Diefen Tagen hat ber Befiger un= ferer Penfion Moofer eine gang reigende neue Penfion, Penfion Chemenin, in einem von prachtvollen Banmen beschatteten, luftig und bebeutend bober als Bevan gelege= nen gandhause eröffnet. Es mar bisber ber Sommerfin einer begüterten Familie, und hat vor ber Debrzahl ber anderen Penfionen große, hobe Bimmer voraus. Der Abend, ben wir vor einigen Tagen bort jugebracht haben, ber Connenuntergang auf ber mit Rofenbeden eingefaßten Terraffe, waren in dem frifden Sand ber Enft, Die vom Gee heraufftieg, wirflich wundervoll. Mußten wir nicht an bie Beimfebr benten, fo murbe biefes Chemenin nus febr gum Anfenthalte loden, befonbere, ba es von Bevap aus unschwer zu Buß zu erreichen ift, und man bie guft ber Sobe jugleich mit ber Doglichfeit ber Bafferfahrt und ber Seebader genießt. Das Etabliffement bat ficherlich eine febr gnte Bufunft und ber Birth verdient fie auch.

## Bweinnddreißigster Brief. Drei Honnen aus dem fünfschuten Jahrhundert.

3d habe hier in Montreur die Befanntichaft einer Schrift= ftellerin gemacht, welche ben Meiften von Gud mabricheinlich eben fo fremt fein wird, als fie es mir bis babin gemefen ift, und boch find ibre Arbeiten in bobem Grabe intereffant. Gie ift meber eine Dame ber großen Belt, mit Chiquen, mit Schlepofleib und mit "ariftofratifden Alluren", noch eine Bertreterin ber Frauenemancipation im Bloomer-Coftum; feine ruffifche Ribiliftin, feine burgerliche Sausfran, Die mit gutem Bergen gur Erbanung halbermachsener Dabden auch in ber Litteratur ihre fleißigen Sande regt. Gie ichreibt feine biftorifchen und feine focialen Romane, fie bat Richts mit ben feinen fublimirten Seeleufampfen zu thun, in welchen unfer Giner fich gu vertiefen liebt; fie ift gar nicht von unferer Beit, ja faum noch von unferer Belt. Gie ift eine Monne, Die - wenn ich nicht irre, felig gesprochene - Ratharina von Sanlr, Die gufammen mit ber Furftin Louise von Savoven, beren Soffranlein fie gemefen mar, am breiund= gwangigften Inni viergebnbundertzweiundneungig in bem Rlofter ber Rlariffen von Orbe ben Schleier genom= men bat.

Ihr werbet mich fragen, wie grade ich auf biefe Ronne verfallen bin, und was eben mich ihr Dichten und

Trachten angeht? Und barauf ift die Antwort leicht. Aufmerfiam geworben bin ich auf, ihre Aufzeichnungen, benn fie hat eine Biographie ber Fürstin Couise von Savopen geschrieben, burch einen Jufall; angezogen haben mich ihre Arbeiten, wie ben Natursorscher ein aufgegrabener Schabel auzieht, um bes Bergleiches willen, um ber Schlusse und Aufschlusse willen, bie sich baraus für bie Borgeichichte unserer Tage ziehen und gewinnen lassen.

Es find jest etwa fieben Jahre ber, bag einer unferer Schweizer Freunde gegen uns mit großer Anerfen= nung eines Dr. Ebuard Fid in Genf ermabute, und uns zugleich eine in bem Berlag von Jules Buillaume Fick in Benf erichieuene Reproduktion, ich weiß nicht mehr welder Schrift, aus bem fünfzehnten Sahrhundert zeigte. Das Buchelchen und ber gange Borgang waren mir aber aus bem Gebachtniß gekommen, und erft im verwichenen Sommer, als ich in Genf in ber Buchhandlung von George mich nach hiftorifchen Berten über Genf umfab, wobei mir verschiebene ber Fid'ichen Nachahmungen und Bieberherftellungen alter Drude in bie Sanbe famen, wurde ich wieder an jenes fruber gefehene Beftchen und an die herren Sid, Bater und Cobn, erinnert. Der altere Fid mar feiner Beit Buchbruder und befand fich in bem Befite alter Topen aus bem funfgebuten und fechszehnten Sahrhundert. Er bat auch ichon verschiedene Reproduktionen verauftaltet. Der Cohn, ber ftubirt hat und ein junger fehr gelehrter Mann ift, hat fich einer Seits bie fritische Revision ber alten Dotumente, ander Seits eine vervollkommnete nachahmung ber Driginale 28\*

gur Aufgabe gestellt, und die handlung liefert jest grabegu historisch-typographische Meisterwerte, die in den Ausstellungen von London und Paris die größte Anerkennung gesunden haben, und die ich zu ben Spezialtiaten von Genf rechnen nichte.

Bas ich bavon mahrend bes Winters gelesen habe, maren: die Annales de la Cité de Genève attribués à Jean Savyon, ber 1565 geberen und 1630 gesterben ift. - Notices sur le Collège de Rive, Suivie de l'Ordre et Manière d'enseigner en la Ville de Genève au Collège auec la description de la Ville de Genèue, von 1538. - L'Ordre du Collège de Genève mit ben Gibichwuren welche ber Reftor und bie Profefforen, und bem langen Glaubenebefenutniß, welches Die Scholaren abzulegen hatten. Gerner war der Geudung noch beigefügt ein Schaufpiel aus dem fiebzehnten Sahrhundert: Genève delivrée, Comedie sur l'Escalade, composée en 1662, par Samuel Chappuzeau, homme de lettres (Publice par J. J. C. Galiffe et Ed. Fick) - bie überfesten Memoiren von Thomas und von Felir Platter - bie Memoiren ber Ronne Jeanne bie Juffie, welche in Le Levain du Calvinisme, Die erften Anfange ber Reformation mit großer, allerbings naturlicher Ginfeitigfeit und Bitterfeit gefchildert bat, und endlich die Aufzeichnungen ber Ronne Ratharine be Caulr. Gie fubren ben Titel: Vie de Tres Havlte tres puissante et tres illystre Dame Madame Loyse de Savoye Religieuse au Convent de Madame Saincte Claire d'Orbe, escripte en 1507 par vne Religieuse und find mit bifteriichen Rotigen von einem Abbe M. D. Jeanneret verfeben. Beibe Schriften, das leben ber Louise von Cavepen nud die viel umfangreicheren Memoiren ber Jeanne de Jussie haben mich, wenn ich den richtigen Ansbruck dafür brauchen jell, mit ihrer rubrenben Ginfalt und mit ihrer gewaltigen Einseitigkeit, geradegn festgehalten und gefesselt.

Als "Dende" haben alle biefe Werte einen großen Reig. Denn nicht nur daß die dirma Rid, wie ich ichon erwähnte, noch die wirtlichen alten Typen des sinfgehnten nub sechschen Jahrhunderts besigt, und sie für diese Reprodnttionen anwender, sie hat auch die Stempel, die Biguetten, die Tittelbilder, daß Papier und die Deckelbande volltonmen nachahnen, und anf diese Weise eine Reise von Werten berstellen tassen, an denn, wenn ich in Betracht ziehe, wie viel Vergnügen sie mir machen, die ich tein Bibliephile bin, die rechten Sammler eine Derzensfreude haben mussen, und dies nu so niehe, de eingelne von den Schriften nur in sehr tleinen Anslagen abgegegen worden, alse Maritäten sind!

Mein Jutereffe an biefen Dingen lag jedoch natürlich noch auf einer andern Seite. Es ift je auziehend, 
der Gegenwart bis in die Bergangenheit nachzugehen, und 
zu jehen, wo sie, und wo wir mit ihr hergekommen sind; 
nnd ich habe eine Genugthunng und eine hoffnung 
darin gesnaben, mir die Fortichritte, welche die Insussit 
machen soll, nach den Fortichritten zu bemessen, welche 
seit ben legten wier, funfhundert Sahren gethan worden 
sind. Denn in der That erschrickt man und wird zugleich 
gerührt, wenn man anf die Beltanischaung zurüchlicht, 
aus welcher heraus jene Ronnen ihre Aufzeichnungen 
machten. Man taun nicht umbin, die hingebung und

bie Bergenegute zu bewundern, von benen jene fürftlichen Krauen befeelt maren, welche bem Leben in ber Welt und ber Luft ber Belt entfagten, um fich einer boberen Beili= gung fabig zu machen; und man erichridt, wenn man baneben erfieht, ju welcher furchtbaren Berengung gut angelegte Beifter gufanimen ichrumpfen, wenn fie fich von bem Leben in bem Strom bes Lebens und ber Menich= beit losfagen, und abgetrennt von ihren Mitmenfchen fich nur ber eigenen Beiligung, alfo einem immerbin ibealen aber boch felbftinchtigen 3mede bingeben. - Bie weiche Gemuther eben in jenen Tagen bes neuerwachten religiofen Suchens, Ringens und Rampfens fich bagu getrieben fühlen founten, aus jener von wilbem Saber gerriffenen Belt fich in ein Afpl bes Friedens gu fluchten, in bem fein 3meifel und fein 3mift fich ihnen naben founten, ift nachauempfinden gar nicht ichmer. Das geben ift bart und war es gu jenen Beiten ficherlich noch mehr; bie Benuffncht war rob und alle außere guft ermubet und ift vergänglich. Der habernben Belt zu entflieben, in Beltabgeichiebenheit Liebeswerfe ju üben und von einer beffern Belt gu traumen, fonnte fur beftimmte Raturen febr verlodend fein, und Schwefter Ratharine ergablt benn and, wie ihre Berrin von Rindbeit an biefen Bug gefühlt, und ihr geben lang bie Gebnfucht nach einer folden Entfernung von ber Belt im Bergen getragen habe.

Sie selber bleibt hofbame, Dienerin ihrer herrin, in bem Schleier wie in ber hoftracht. Ohne baß sie bas geringste Bewußtjein barüber hat, flingt bies mitten burch bie ernsthafte Einsalt ihrer Glanbigfeit immerfort hinburch. Rachst Gott und bem heiland und ber Stifterin

ihres Ordens, ift die Schwefter Lopfe ber hochste Gegenftand ihres Kultus, und sie entidliest sich endlich ibren Bericht über das Leben ibrer Auftin und Alosterichwester zu schreiben: "damit man sich boch in Etwas an das hochst ingendhafte gesegnete Leben ber verehrten Mutter und hochst vortrefflichen, gluckleigen Dame, ber Schwester Levse von Savoyen glorreichen Angedentens erinnern möge!"

3ch habe nie ein rechtes Berg faffen tonnen fur bie mehr ober minder gurechtgemachten Ergablungen moberner Dichter, wenn fie fich mit lang vergangenen Tagen beichaftigen. Es bleibt fur mein Empfinden immer ein Bruch zwischen ben fernliegenden geschilberten Buftanben, amifchen ben banbelnden, uns in ihrem Ginnen frembgewordenen Perfonen, und zwijchen ber Aufchanungs = und Darftellungeweise bes niebernen Dichters. Die Sprache und Die Greiquiffe, und bie Meniden und ibre Gurfindnugen beden fich immer nicht vollig; und zu bem wirklichen Miterleben der Borgange bringt man es eben beshalb nur in febr feltenen Fallen. Dan bleibt, weil ein Unvermittel= tes, Unbarmonifches ftorend einwirft, gleichfam immer unr Bufchaner und Benrtheiler; Die Borgange nehmen uns nicht gefangen, wir fommen von uns felbft, von unferm Biffen, unferm Empfinden nicht los - man tann Alles fühl benrtheilen.

Aber so wie man an die Blatter einer alten Chronit hexautritt, ift es, als ichlinge sich ein Zauber um uns. Sprache, Dentweise, Charaftere und Ereignisse, Mles ist eins und einig. Wie die einfachen Klage des Bosselstlebes, streift solch ein Stud Chronif alles Eigene und Jepige von uns ab, und es wird uns unter Diefem Banne moglich, mitzuempfinden, mas uns fouft vollig fern liegt, ja was nachandenten uns fouft beinabe nicht mehr möglich ift. Darin liegt aber ein jehr bebeutenber Bortbeil, und eine Erweiterung unferes eigenen Befens. Dag ce fich um bie Schicffale ber fleinften Provingialftabt, ober einer Rlofterfran, ober eines machtigen Geiftes banbeln. wir nehmen dabei immer eine Offenbarung ber Bergaugenheit, ein neues genaues Biffen von einem Theil ber Menichbeit in uns auf, wir lernen begreifen, mas uns fouft bis zu einem gewiffen Grade verichloffen geblieben ift. Go haben benn and bieje jehr einfeitigen Aufzeich= nungen ber Schwefter Ratharine, ben vollen Reig eines hifterifden Bilbes in großem Styl, und aus ihrer Enge und Beidranfung, aus ber camera obscura ibrer Belle, gewinnt man einen Ginblid in bie Buftande vor und mabrend ber Reformationegeit, ber bochft aufflarend ift-Man fieht, wie es in ben Beiftern ber frommen Ratholifen bamale ansfah, man erfennt baneben bie gemaltige Unbeweglichkeit bes Ratboligismus, benn noch beute, nach breihundert Sabren, fonnten folche Rloftermemoiren gang in gleichem Sinne lanten, wenn baneben freilich auch andere Stimmen ans ben jegigen Rloftern lant werben wurden; wie man bas an ben Memoiren ber Grafin Caraccioli erfeben bat, bie ans einem Reapolitanifchen Rlofter ausgeschieden, Die Gattin eines Rechtsgelehrten geworben ift.

Die Schwester Katharine von Sault ift obenein gar nicht ohne barftellendes Talent. Sie sagt zwar gang wie unsere jesigen litterarischen Dilettanten, die sich im Grunde

boch alle fur Die mabren naturmuchfigen Deifter halten, baß fie bie Wiffenschaft bes Schreibens nicht befige, fonbern "einfach und fo zu fagen plump" ergablen wolle, was "ihr eben in bas Gedachtniß tomme"; aber fie fangt boch gang geschickt bamit an, uns gu berichten, baß bie gebenedeite Dame, beren Beben fie gu fchreiben unternimmt, von allererhabenfter Abfunft gemefen fei. 3hr Bater mar ber, aus faiferlichem Geblite ftammende britte Bergog von Savoyen, Umé ber Schone, ein durchaus beiliger Mann, ber täglich Bunber gewirft hat. Bon mutterlicher Geite aber gehörte Die Pringeffin Lopfe ber frangofifden Ronigsfamilie an, benn fie mar bie Enfelin Rarl's bes Giebenten von Frankreich. Es wird banady mitgetheilt, daß fie ein fehr begabtes, fehr gutiges und angerft ichuchternes Rind gemefen fei, daß fie Predigten, Die fie gebort, faft wortlich habe berfagen konnen, daß fie von flein auf großes Wohlgefallen an geiftigen Dingen und Gefprachen gehabt babe, und daß fie am liebften frubzeitig in bas Rlofter gegangen fein wurde, wenn fie nicht gu ichen gewesen mare, Den Eltern Diefen gebeimen Bunfch auszusprechen und gu liebevoll, fie burch ein Berlangen gu betruben, welches ben Ubfichten ihrer Erzeuger miderfprochen haben murbe.

"Gludlicher Beise lentte Gott bie herzen ihrer Ettern aber bei ber Bahl ihres Gatten auf ben Mann, welcher für bie fromme Pringessin raßte, und ber eble Dessite Dingo de Chalous, Seigneur be Chastelgnion war wie geschaffen für Pringes Lopsa benn er war auch wie sie ben heiligen Dingen gugewendet, und sie richteten, als sie zusammen zu wohnen tamen, ihr Leben so tugenblau ein, baß es für alle Belt ein Beispiel nud eine Erbaunng

murbe. Benn man in ihrem Schloffe, wie fich bas an Sofen gebort, tangte, fo achteten fie baufig taum barauf, fonbern unterhielten fid mabrend beffen von bem Beilande und von ben Frenden bes Paradiefes. Gie litten and feine fittenlofen Menichen ober leichtfertigen Gefprache in ihrer Rabe, fonbern machten biefen nud allen üblen Rachreben mit ben Borten ein Ende: "wir wollen von folchen Dingen nicht mehr reben"; und bie fromme gurftin verficherte ibren Frauen oftmals, bag nur bie Engenden ibres Gatten es ibr erträglich machten in ber Che zu leben. Bie fie ftrenge gegen fich felbft war, war fie es gegen ihre gange Umgebing. Wenn ihre Frauen fich ju ichmoren ober gu finchen erlanbten, mußten fie gum Beften ber Armen Gelbftrafen bezahlen, und wenn bie Manner fich bergleichen gn Schulben tommen ließen, mußten fie im Beifein bes gangen Sofes ben Boben fuffen. "Bir wollen lieber Geld geben, als ben Boben fuffen!" fagten bann bie Cavaliere. "Das weiß ich wohl! entgegnete bie Fürftin, aber ich laffe Ench alfo thun, nur Gud gu fafteien."

Bisweilen, wenn sie ans ben Zimmern von Monfeigneur hexaustrat, in benen man getangt und gut gegessen
und viel welttiches Spiel gertieben hatte, sagte sie zu ihren
kranen: "beau Sire Dieu! wie beneiben mich jeht gewis
jo Biele — ach! und von bem Allen, werbe ich boch einst
Nechenschaft zu geben haben!" — Sie wollte nicht, ban
ihre Krauen, mit Karten ober Burfeln, Glidsspiele spielten,
ja nicht einnal, daß sie Karten und Wurfel bewahrten;
und wenn bieselben bann boch einnal zum Zeitvertreib ein
unschlichiges Spiel um Gelb betrieben, nnd sie kant bag
und nahm ans Gute Theil baran, so sagte sie, wenn sie

gewann, gu ben Fraulein, Die auf ihrer Seite waren, gleich im Stillen: gebet Alles zu Gottes Berfen und behaltet Richts gurud!"

Dafür hielt sie ihre Damen nm so eifriger zum Lefen heiliger Schriffen an, wiederholte ihnen die Predigten, die man gehört hatte, aus dem Gedächtniß, lehrte sie die seinen Arbeiten, in denen sie Meisterin war, besuchte nud pflegte mit ihnen Krante und Nothleibende, und unterhielt sich mit ihnen jehr gern vom Tode und von dem fünftigen geben. Als sie aber bemertte, daß unter ihren Kranten Einige waren, die durch den Gedansten an das Sterben traurig gemacht wurden, versagte sie sich in deren Beisein solche Betrachtungen, und jagte zu Katharine de Saulx, welche ihr die vertrauteste unter ihren Kranlein wat: "ich bitte Euch Katharine! laßt uns Beide davon miteinander sprechen!" und sie hatte eine große Genugsthung als die gedachte Demoiselle sich dazu bereit erstärte.

Pringeß Lopfe war überhaupt für ihre Krauen voll Bite und voll Rüdflicht. Dbichon sie gart und träuslich war, hielt sie in den Rächten auf ihrem Lager ihre Schmerzen und Artampse im Stillen aus, um Riemanden zu wecken, und wie sie darin teine Ansprüche für sich machte, so machte sie sening eine Stillen aus, um Riemanden andere fürstliche Brauen zu öffentlichen Lustbarteiten, sie verschmähte, obischen sie jung nud verseirungete war, all ben Dus und die "grandes curieusites", welche die Welt-Damen um ihre Brauen ihr dan riethen, antwortete sie: "mit genügt es, daß Menseignen mich siedet." — Ver Allem aber erregte es ihr Misvergungen, wenn sie Frauen

sehen mußte, die ihren Bufen entbloften, und fie wurde bies um Richts in ber Welt ihren Damen erlaubt haben, ochgleich ihrer verhanden waren, die bies fehr gern gethan batten!"

Es ift rubrend gu lefen, wie ber gurftin bie einfachfte und geringfte Roft bie liebfte mar, wie fie von allen ihren Rorperleiben wie von gleichgültigen und unwichtigen Rleinigfeiten niemals fprechen und nicht reben boren wollte, aber bei bem fleinften Unwohlfein ihrer Frauen gleich bilf= reich gur Sand mar; wie fie feine uble Rachreben gegen irgend Jemand bulbete und wie fie fein großeres Bergungen fanute, als einem Menichen eine Freude gu bereiten. Reben ibrem Entjeben vor jedem Streit und 3wift, neben ihrer Gebufucht nach Sarmonie und Frieden, neben ibrer boben Schambaftigfeit, werben benn auch bie eilftaufend Ave Maria bervorgeboben, Die fie in furger Beit an Gbren ber eilftaufend Jungfrauen, und bie breihundert fünfundjechezig Ave's, die fie bei jebem Marieufeste gebetet, und zu benen fie auch ihre Frauen angehalten bat. Der Sugmafdungen am grunen Donnerftage, bes fortmabrenben Beichtens und bes banfig wiederholten Abendmablgenuffes nicht erft zu gebeufen.

Man sieht im Geiste bei all biefen Schilberungen, bie sauften Madonneutopfe vor side, wie sie in unichulebiger Freundlichteit von vielen alten Bilbern auf die Menscheit niederschauen; und man fann sich des Mitgeschles nicht erwehren, wenn Schwester Katharine melbet, wie der herr um der fremmen kurstin die Gelegenheit zur demutstigen Unterwerfung unter seinen Billen zu bieten, sie in ihrer Blutsverwandtschaft mit Kummer und

mit Gorgen beimgesucht, und ihr endlich als ichwerfte Prufung, ben Gatten frubgeitig genommen babe. "Es mar ber Birfel und ber allerhochfte ihrer Schmergen, beift es, daß unfer febr geftrenger Berr aus biefem Leben abichieb, welches unferer Gurftin unermeglichen Schmerg und Bergeleid einflößte; benn fie liebten einander fo fehr, wie nur zwei Befchopfe einander lieben tonnen. 3hre Betrubniß mar fo febr minderbar, bag alle Belt, welche fie fab, mehr Mitleid und mehr Mitgefühl mit ihr hatte als fich fagen lagt; und es gab fein Berg, bas fo bart mar nicht ju meinen, wenn man fie alfo fab." - Raturlich machte ber Tod ihres herren fie nur noch fefter in ihrem Borfape, fich aus ber Welt gurndgugieben, in ber er nicht mehr lebte, aber fie ftieß bamit bei ihren Ungeborigen und felbft bei ben trenen Dienern ibres verftorbenen Gatten. welche fie fammt und fonders nicht von fich geben laffen wollten, überall auf Sinderniffe.

Da sie aber sest eutschloffen war in das Ktoster eingutreten, sing sie heimlich an, inmitten ihres hofstaates nach allen Regeln der Klarissinune von Orbe zu leben. Sie trug unter ihren sirftlichen Tanerkleidern das raube harene Gewand, sie hielt die Fasten und die Bigilien strenge wie im Kloster, sie geiselte sich mit den hatesten Geiseln, deren sie habbaft werden keunte, sie bediente sich der armlichsten Gerättschaften für ihren Tisch, und es gad tein Krankenbett in ihrer Nabe, bei dem sie als Psiegerin sehter, keine Leiche eines Armen, die sie nicht selbst in ihre Ferberücher gewischel und eingenäht hatte. Sie begengte "große Betrübniss" darüber, wenn sie einmal zu solchem leiten Liebestienste zu sieht gedemmen war.

"Ihre Frauen mußten mit ihr unausgesett an ber Berfertigung von Altarbeden und anberm firchlichem Schmnde arbeiten, und ber Fürftin ganges Beftreben mar baranf gerichtet, Diefe Fraulein auch fur bas Rlofterleben an gewinnen. "Ich weiß nicht, fagte fie ihnen, wie 3hr es munichen moget in ber Welt ju bleiben und verbeirathet zu werben; ba 3hr ja an mir bie großen Schmergen und Bennruhigungen erfebet, bie man bavon bat. Wenn man einen guten, ingenbhaften und wohlauftanbigen Mann befitt, und verliert ibn, fo feht 3hr, welch ein Schmerg bas ift. Und wenn er ichlecht ift und nicht wohlanftaubig, ift es eine Cache voll großer Rummerniß. Wenn 3br mir aber folgt, fo bewahrt 3br Euch vor aller biefer Roth. - Gie antworteten ibr: Bir wollen nicht Ronnen werben, benn Gott hat uns nicht bie Unabe gewährt, baß wir bagn bie Devotion batten ober Berlangen banach trugen. - Und barauf fagte fie ihnen: - bittet Gott, und er wird End biefes Wollen geben."

"Unter diesen Franlein war aber Eines, welches ein icht frobliches und leichtgesinntes Serz befaß, mit Namen Katharine von Sault, und dieser Ratharine wiederholte die Gerrin jene Werte oft, und das Fraulein gab ihr zur Untwert: Madamel ich werde Gott darum bitten. — Darauf fragte die Gertin sie wieder einmal, ob sie Gott darum gebeten habe? — Und Sene antwortete: Sa Madame! aber als ich Gott barum bat, hatte ich die größte Furcht, daß er mir diese fromme hingebung gewähren könnte! — Darüber sing die gütige Gerrin recht von Gerzen zu lachen an, und sagte sehr heiter zu ihr: Oh Katharine! so mußt

Ihr es nicht machen, Ihr mußt Gott eruftlich barum au-fleben!"

Es ift bas ber einzige Jug von weltlicher heiterkeit, ber in bem gaugen fiebengig ober achtgig Seiten starten heftigen vortommt, und er nimmt sich in bem Ernst ber gangen Darstellung um so anmuthiger aus, als die Schreiberin ibu von sich selbst erzählt. Es ist ihr offenbar in der Erinnerung an ihre herrin biese Seene in bas Gedachtniß gefommen, sie hat nicht vermocht sie zu unterdrücken, und in ben buftern Gemändern ber Rlosterfrau ist es ihr ergangen wie bem Einen von ben Lenan'ichen brei Bigennern:

## . "Ueber die Saiten ein Bindhauch lief, Ueber bas Berg ein Traum ging."

Aber felbft in ihrem Berlangen in bas Rlofter ein= gutreten zeigt bie liebenswurdige Fürftin fich nicht eigen= füchtig, fie tommt erft allen ihren Schuldigfeiten nach, ebe fie fich felbft geung thut. Gie ordnet ihre Regierungs= Ungelegenheiten, fie ftellt bas Schidfal aller ihrer Bente feft, und als biefe vor Schmerz über bie Trennung von einer fo gutigen Berrin fich nicht faffen fonnen, erbietet fie fich, noch eine Beile unter ihnen gu bleiben, wenn fie rubig und beiter fein, und fich mit ihr baran erfreuen wollen, daß fie nun balb ausschließlich ihrem Geeleubeile werbe leben burfen. Jugwifden laßt fie fich in die filbernen Schaalen, in benen man ihr Trant und Speife auftragt, fleine bolgerne Gefage ftellen, wie man fich beren im Rlofter bebient, und verlangt ausbrudlich, bag man fie nicht mehr Mabame, fonbern Schwefter Lopfa nennen folle. - Dir fiel Rabel Barnhagen's Anernf auf ihrem

letten Krankenlager babei ein: "ach was! es hat fich anse gegnäbigefraut — neunt mich Rabel!"

Sie entfernt fich endlich faft beimlich von ihrem Sofftaat und aus ihrem Sanfe, nur ihre beiben Fraulein, Ratharine von Sault, ihre Biographin, und Charlotte von St. Maurice folgen ibr; und unn fie Alles in ber Belt qurudgelaffen bat, worum Anbere fie beneibet baben, nun erft fublt fie fich frei und gludlich. Gie mar breißig Sabre alt, ale fie in bas Rofter eintrat, und ihr Leben in bemfelben wird mit bochfter Ausführlichkeit, als eine Reibe von Rafteinngen und von Liebesopfern bingeftellt, bie alle von ihr in tieffter Demuth als eine Befriedigung ibres eigenen Bergens geleiftet murben. Gie bat Rath und Eroft fur Jebe ber Schweftern, fie fann ben furftlichen Bermandten, Die fie zu befuchen fommen und fich nicht barin finden fonnen, fie in alfo veranderter Geftalt wiederzuseben, nicht genug rubmen, wie gludlich fie fei: indeß bie Entbebrungen und Auftrengungen, Die fie fich auferlegt, geben bennoch über ihre Rrafte. Gie fangt bald ju franteln an, aber bei ihrer Weltanichauung ift ibr auch biefe beginnenbe Sinfälligfeit ibres Rorvers eine Steigernna ibrer Gludfeligfeit, und als fie endlich gang barnieberliegt und wohl abnt, bag ber Tob ibr nabt, bleibt ibre Geele frei und beiter.

"Ich bin gang erstauut, ich habe feine großen Schunergen, ich bin nur ichwach, fagt fie, aber so sowond am Dergen, daß ich nicht mehr taun. Ich bitte Ench beshalb, neine Schwestern, wenn mir die Sinne schwendern, verlaßt nich nicht mit Enren Gebeten vor Gott!" — Die Schwestern sprechen ibr hoffnung ein, wünschen, daß sie leben bleiben

moge. "Ich habe immer so großes Bergungen baran gehabt, in Eurer Gesellicaft zu leben, baß ich gern noch langer unter Euch bleibe, wenn Gott mich hierlaffen will; nub wenn es ihm gefällt nich serzzunehmen bin ich ebenso gufrieben!" Giebt sie ben Weinenben, die sie umstehen, bemuthig zur Antwort.

Min Morgen ihres Sterbetages läßt sie sich noch in die Kirche tragen, um dert zu beichten und ihr Abendmabl zu enupfangen. Sie gesteht ein, daß sie sich sehr mehl zu enupfangen. Sie gesteht ein, daß sie sich sehr siet besinde, aber es werde ihr um die Besperstunde bessier sein. Sie ermachut die Schwester Katharina, der die Berjergung der Nommen obliegt, daß sie sie immer gut bebienen solle, sie tröstet Alle, die um sie trauern, sie such se sogar der Achtissin, die sich in ihrem Schwerze nicht zu fassen weiß, zu verbergen, daß sie sich sterber fühlt, nut spricht ihr heiter zu, während sie gleichzeitig die Ronnen bittet, daß sie nur recht Acht haben sollten, danit bei ihrer legen Delung Nichts verabsäumt werde.

Als dann die Besperstunde heran kommt, halt sie alle die üblichen Gebete mit solcher Jubruntt, daß die Anwesenden die Empfindung haden, als ware Gott selber mitten nuter ihnen; darauf spricht sie: "meine theure Mutter und Ihr, meine guten Schwestern alle, ich nehme Euch zu Zeugen, daß ich im heiligen Katholischen Glauben sterbe!" und damit legt sie Alles von sich ab, was sie Eigenes besigt: ihren Kingerhut, mit dem sie immer genäht hat, und ein kleines Aguns Dei, in dem sie beständig etwas Gewürz bei sich getragen, nun daven in den Mind zu nehmen, wenn sie sich schwach gefühlt. "Nehmt es, meine Watter, sagte sie, ich gebe Euch das Alles, denn ich will

in Bahrheit als eine arme Nonne sterben." Sie will auch das Pater Rofter ablegen, das an ihrer Gurtelschunt herniederschungt, aber die Aechtissen weift sie an, dies nicht zu thun. "Behaltet es, meine Tochter! sagte sie, ich leiße es Ench!" Denn sie wunsch, daß die heiligen Reliquien, die in dem Arcuz verborgen sind, der Schwester Lopse in der Todesnoth nicht sehlen, und daranf behalt diesetben sie, gebersam an sich.

Mls Die Monnen fie bann auf ihr Bett tragen wollen, wo fie die lette Delung erhalten foll, wunfcht fie lieber in bie Ritche gebracht gu werben, und meint, fie murbe wohl auch noch bis babin geben fonnen, wenn es ibnen gu fcmer falle, fie gu tragen; aber ba man ibr ibren ichmachen Buftand vorhalt, giebt fie fich jofort gufrieben. Bor ibrem Bette fniet fie fich noch bin, faltet, wie Edwefter Ratharina es ansbrudlich beworbebt, ibre "iconen" Sanbe, und ba es Besverftunde mar, und ibr Dabei bas lepte Abendmahl bes Beilandes einfällt, bittet fie, weil fie bis jum Ende gehorfam bleiben und Richts obne ben Billen ibrer Grau Mebtiffin thun mag: "Meine Mutter, fonnten wir nicht eine lette Dablzeit mitfammen genießen?" - Diefe antwortet ibr: ja, meine Tochter! -Darauf nimmt fie ibr Trinfglas und nachdem man ibr ein wenig Bein hineingegoffen bat, befrengt und fegnet fic es, und ipricht: "Das ift bie Stunde, in welcher ber gesegnete Beiland mit feinen gebenebeiten Apofteln, gum Beichen ber Liebe und ber Barmbergigfeit, bas Abendmabl getheilt bat. Bur Erinnerung an biefe große Liebe trinft mit mir biefen Wein von bem mabren Beinftod. Es ift ber lette Trant, ben ich genieße, und verzeibt mir, baß ich Euch darum bitte. Ich weiß wohl, daß es mir nicht gusteht, also zu than, und ich hatte es auch nicht im Sinne gehabt, aber es ist so über mich gekommen, daß ich also thun nußte. Lebt nun wohl, meine sehr gesiebten Schwestern, jest gehe ich in's Paradies. Da wird es sehr schwestern, jest gehe ich in's Paradies. Da wird es sehr schwesz und teine Kraurigseitl nur Breude, Wohlgefallen, Glückseitleit und nuendliche Glorie!" — Ihre Simme klingt dabei laufer und heller als je zwor; und ihren Körper und ihre Araft voh erhebend, mit einer Kraft, die Niemand ihr mehr zugerraut hätte, ruft sie: "Hinauf! Hinauf! In's Paradies! in's Paradies!" und sinkt auf ihr Lager zurück, daß die Schwestern erschrecken, denn sie meinen, ihr Ende sei gestenmen, und sie könne von dannen gehen, ohne die lepte Delung empfangen zu haben.

Mau umsteht sie in stummen Schmerz; aber eine der Schwestern wendet sich in ihrer Herzensaugst an die Aebtissiu, und beschwort sie, der Sterbenden zu besehlen, daß sie nicht verscheide, bis der Priester gekommen sei, ihr die Delang zu ertheilen, und die Aebtissiu hut also. Auf ihren Annus tommt die Sterbende noch einmal wieder zu sich. Auf ihren Annus fommt die Sterbende noch einmal wieder zu sich Aber sie freut sich dessen des Euch meine Schwestern, Ihr habt mir sehr webe gethau; ich war ihren bech oben und Ihr habt mit sehr webe gethau; ich war schwinden und Str habt mich sief herniederkommen machen durch Eure Gebete. Ich weiß Euch das keinen Dank! ich much zu lange warten, das langweilt (m'ennuye) mich; ich mochte nicht mehr bleiben." Und die Schwestern sprachen: "Ihr nußt warten Schwester kopse bis der hochwürdige Bater kommt, Euch die sehr belung zu ertheisen!"

Die Mahnung thut ihre Birtung. So schwach fie ift, sucht Schwelter Lopie sich aus Gehorsam mit fremuen Gesprächen noch mublam aufrecht zu erhalten, bis in aller Eile ber hochwürdige mit seinem Gehilfen herbeigefommen ift. Nach seiner Einsegnung entschlummert die ichene Seele mit dem Namen der Gnadenmutter auf den Lippen.

Schwester Katharine kaun es benn auch nicht genngiam schilbern, wie schon bei Herrin noch im Tode gewesen sein sei, nud mit welchen Schwerze das gange Klester sie betrauert habe. Sie neunt sie den schilften Schunck, den das Klester je besessen, und die Heiligkeit der Teden macht sich auch gleich durch wundersame Zeichen kenntlich. Denn in ihrer Zelle nud auf den Orten, an denen Schwester Lovie sich aufgubatten gesiebt hat, verbreitet sich nach ihrem Tode ein entzückender Duft, als ob Alles voller Beitchen wäre, und dersche Wehlgernch entströmt and den Kleidungsfischen, welche sie getragen und den Bettlichern, auf denen sie gelegen bat, als die Konnen sie abnahmen und sie wuschen.

Das größte Bunder aber vollzieht fich an dem Geistlichen, der ihr in ihrem Leben und in ihrer Todesktunde
beigestanden hat und an der Fran Aebtissen. Die Lestere
hat immer tranke Rerven gehabt und dadurch ein ichweres
Bittern mit dem Kerfe bekommen. Der Beichwater seiner
Seits hat aber seit Jahren an völliger Arpretitlefigkeit gelitten, und die bingegangene Schwester Levse hat estraats
gesagt, wie teines ihrer Leiden ihr se viel Kummer macke,
als die Reth ihres Beichtigers, der nun seit beinade zwei
Jahren Richts mehr genießen möge, se daß kein Mensch
begreifen könne, wovon er uech sebe. Und alle Nennen

hatten mit ihm großes Mitleid gehabt und nicht gezweifelt, daß die Todte im himmel für ihn beten werde. Als er nun an ihrem Grabe die nenntägigen Obsequien bennet hat, und er und alle Ronnen in das Klester gurückehren, bemerkt man, daß die fromme Mutter, die ihnen verauschreitet, von ihrer Schwäche urplöglich gang und gar gebeilt ift, und mit rubig gehaltenem Kopie vor ihnen einhergeht; und zu seiner größten Berwunderung wird der hochwürdige herr an sich in deutsielben Augenblicke einen sehr gefunden Appetit gewahr, den er natürlich nur der Berwendung der hingegangenen gebenedvepten Schwester Logie verdanten fann, und der ihn denn, wie Schwester Katharine von Sault anderinklich es versichert, auch nicht mehr vertassen hat bis an sein sellig Eude.

Neben bem annutbigen und bochft rubrenden Beili= genbilbe, welches bie flofterliche Schriftftellerin nus in biefer Lebensaeichichte ibrer Berrin entworfen bat, uebmen fich jene Anfzeichnungen ber Schwefter Jeaune be Juffie über Die Anfänge ber Reformation in ber frangofifden Schweig, in bem erwähnten "Le Levain bu Calvanisme" febr finfter aus. Die Stimmung ber vielfach von Augft und Befahr bedrohten Rlofterfrau ift immer trub, ihr Berg wird mit jedem nenen Greigniß fefter aber auch barter, ibr Blid verenat fich mehr und mehr. Aufangs verfolgt fie bas Umfichgreifen ber Regerei noch mit bem Gebaufen an bas Unbeil, bas baraus ber Menichbeit und ber fathelischen Rirche erwachsen umg, später erregt uur noch bas Edicijal ibres Rlofters und ihrer Mitidmeftern in Demfelben ihren Antheil; und die Ansrufe und Bemerfungen, mit welchen fie bie Ergablung von ben Unruben

in der Stadt und von ben Uebergriffen ber Behörben gegen ift Alester gelegentlich begleitet, werben je langer, je zeilfremder. Mer wer Gelegenbeit hat, bas hentige Klefterleben zu verebachten, wer'es 3. B. in Rom tennen gelernt hat, wird in ber wachsenden Beschränktheit ber Nonne nur die nothwendige Folge ihrer Lebensftellung erkennen. Man wundert sich bann gar nicht mehr, wenn für Seanne de Zussie Alles. was nicht in ober bicht vor den Mauern ihres Klosters geschiebt, zu einem Beitabliegenden wird.

Mls im Jahre achtzehnbundert nenn und vierzig Garibalbi in Rem fein Sanptquartier in bas Frauenflofter verlegte, welches Die gange eine Seite ber Piagga bi C. Splveftro und ben Ramn eines großen Stadtviertels ein= nimmt, manderten Die Bewohnerinnen bes Rlofters: funf Ronnen, mit funf Rangrienvogeln und mit funf widerftrebenden Rapen aus bemielben aus. bodlich überraicht bie Stadt in einer Aufregung gu finden, beren mabren Grund fie nicht verftanden. Und mabrend mir felber im verwichenen Sabre noch in Rom maren, batte ein Befannter von uns, burch ein Bufammentreffen von Umftanben Gintritt in eines ber größten Frauenflofter erhalten, in welchem fouft ber Befuch eines Mannes auch außerhalb bes Gitters und nnter ber Aufficht ber Aebtiffin nicht geftattet ift. Er fant fechezehn Ronnen, meift boch betagte Frauen in bem Rlofter vor, welche feit ihrer Mufnahme in bas Sans die Manern beffelben nicht mehr verlaffen. nie wieder ein weltliches Buch, nie eine Zeitung in Die Sand befommen batten. Dag es vor Jahren einmal nurnhig in Rom gewesen fei, weil Emporer gegen ben

Papft in die Stadt gedrungen waren, das war Alles was sie von den Ereignissen der lepten finf und zwanzig ober fünf und dereißig Jahre anger den papstlichen Throubesteigungen erfahren hatten. Unser Freund sagte, sie wären sputstatt anzusehen geweien und hätten geheinnissell wie die Parzen dagestanden, als sie ihn auf das Dach ihres Haufe geleitet hatten, ihn eine Uedersicht über Rom zu bereiten, und er ihrer bei heltem Tageslicht und unter dem blauen himmel ansichtig gewerden wäre.

Sputhaft werden benn allmäblich anch die Aufzeichnungen ber Seanne de Auffle; und fie durchaulefen nuch man wirtlich ein historisches Gewissen nuch eine Reigung für jene fleinen geschichtlichen Einzelheiten haben, and welchen das Celorit einer Beit sich gufammentent.

## Dreiunddreißigster Brief. Lord Byron und Bonivard am Genferfee.

Bwifchen Territen und Benteau, ein wenig hober als die ganbitrafie am See, liegt die Penfion Robering, die aufer biefem Ramen nech einen andern, und gwar einen hiftorichen Ramen trägt. "Sotel Bentvarb" ift auf einem gweiten Schilbe gu lefen.

Als wir heute daran verüberkamen, bemerkte ein junger Mann, der mit uns ging, Bonivard fei der helb ven Byren's Gefangenem ven Chillon; und weil dies der ziemlich allgemein verbreitete Touriften-Aberglaube ift, lohnt es immer der Müße, ihn auch für Euch nech zu berichtigen, obichen dies läugst geschecht ift.

Byron war im Jahr 1816 von England an den Genferfer gefommen, und lebte mit seinem Freunde hobhbnse in Clarens in einem an der Seeseite tief am Ufer gelegenen hanje, das wie viele dieser kandhfauser eine hübsiche Gallerie vor den Jimmern hat. Das Jimmer, welches auf die Gallerie hinaussiuhrt, wurde von Byron bewohnt, und die saufte Schönheit der friedlichen Natur, die er aus seinem benfter überjah, übte auch auf ihn ihren vollen Janber ans. Die Eindrücke, welche er hier empfing, ftingen häufig und dentlich im Childe Hareld wieder. Tage lang durchtreugte er in Gesellschaft seines Freundes den See nach allen Richtungen, und so kamen sie auf der

Barte, die vor seinem Sanse immer seiner warten nußte, eines Tages auch uach Chillon und ließen sich bie Gewölbe zeigen.

Der Anblicf biefer Sallen, ber Begenjag ber fablen granen Banbe und bes truben Lichtes in ihnen, mit ber weiten freien lachenden Ratur, Die machtigen Pfeiler bes Erdgeichoffes, welche noch bie Epuren ber eifernen Ringe zeigten, an benen man in fruberen Beiten bie Wefangenen angefettet, wirften machtig auf bes Dichters Phantafie, und ichmolgen in feinem Beifte mit dem Schidfal Uaoline's und feiner Cobne gufammen, wie Dante es bargeftellt hat. Babrend beffen ergablte ber Cicerone ben Freunden bie Geschichte Bonivard's, welche mit ber bes Ugoline allerdinge nicht Die entferntefte Achulichfeit bat; aber bie Scenerie, Die ibn umgab, Die Ramen, welche von bem Subrer an fein Dhr getragen wurden, und feine eigenen Erinnerungen und Borftellungen fügten fich wie Die einzelnen Theilchen in einem Raleidostop gujammen, und ber Stern, ber fich baraus in rafcher gugung in bes Dichters Seele bilbete, war "ber Gefangene von Chillon" wie er als eine ber iconften Dichtungen Boron's vor uns lieat.

Als sie Chillen verließen war Byron ungewöhnlich heiter. Er ließ seine Barke nach Clarens zurücksahren und machte mit seinem Freunde den Heinweg zu Auße. Wo er ein Kind ansichtig wurde, gab er ihm ein Gelbitück. Es schieu, als ob er nach dem Anblicke des Kerters das Glüch des freien Athmens in der Natur in erhöhtem Maße genieße. "Ich bin somitich unter dem Jauber dieser biefer Gegend, sagte er, meine Seele belebt sich neu mit

ihrem Geifte, und nimmt ihre Gestalten in sich auf. Orte wie biefe sind eigentlich zu Schade, um von ben Menschen unter bie Anse getreten zu werden, sie sind wie geschaffen, ber Anfentsalt seliger Götter zu fein."

Die Folge biefes Besuches von Chillon waren bie Entwürfe zu bem Gebichte, bie er gleich an bem Mende niederschrieb. Ein vaar Tage später fuhr er zu Baffer nach Lausanne. Als fle aber in Duchy, dem hafen von Lausanne laubeten, war ein befriges Unwetter losgebrochen. Man konnte nicht daran benten, in dem offenen Kahne zuruch zu kehren. Byron jah sich genöthigt am Laube zu bleiben, und dort, im Gasthof zum Anter, brachte er ben ganzen Gesaugenen von Chillon zu Papier. Später erst entstand bas Sonnett an Bonivard, das wirklich dem bisterischen Benivard gewihmer, und auf bessen befonderes Schickslab begründet ist.

. Dies Schicfial aber ift sehr eigenartig, und liefert in gewissem Sinne eine Art von Gegensteid zu bem Leben Byron's, benn wie Dieser war Bonicard ein Gelemann aus altem Geichlechte, ber mit ben Ansichten seines Sanles und seiner Kaite, Anfangs wohl auch nur aus personlicher Billtir und nm personlicher Ursachen willen, gebrochen hatte. Wie Byron war er Schriftfteller und Dichter, und wie bieser wurde er, von seinem personlichen Unabhängigseitsfinne weiter und weiter fortgefibrt, enblich bahin gebracht, für die algemeine Freiseit eingutreten.

Franz von Bonivard mar zu Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts in Savopen zu Seiffel geboren und hatte in Turin Philosophie und Jurisprudenz findiert. Roch sehr jung, fam er im Gefolge bes Herzogs von Savopen

nach Benf und fubrte bort eine Beit lang jenes uppige und. weichliche leben ber Boffinge, welches, wie Die Gefchichtofdreiber jener Tage flagten, jo nachtbeilig und entfittlichend auf Die Genfer Burgerichaft gurud wirtte: Bon einem Ontel ererbte er mabrend biefes Aufenthaltes in Genf Das Priorat Des fleinen Rlofters von Gt. Bifter in einer ber Borftabte von Genf, und ichen bamals batte er feine Befanntichaft mit jenem Theil ber freifinnigen Bürger gemacht, welche fich felbft ale "les enfants de Genève" (bie Rinder von Genf) gleichsam als "bas junge Benf" bezeichneten. Gie maren jammt und fondere Reinde bet javopenichen Berrichaft über Genf, Unbanger ber religiojen Bewegnng, welche in ber fatbolijden Rirche bereits lange begonnen batte, und bie in Genf gablreiche Unbanger gablte. Gin besonderer Chrift, ein bejonders frommer Beiftlicher und ein Bote bes Friedens muß aber jener Erbonfel Bonivard's auch nicht gemefen fein, benn fo gut wie andere Ebellente und Bifchofe batte er auf feine eigene Sand mit feinen Rachtaren in Rebbe gelegen und Rrieg geführt, und fogar fich fur biefen nicht eben drift= lichen 3med jeine eigenen Felbichlangen gießen laffen. Mis er bann gum Sterben und bie Rene'nber ibn gefom= men war, batte er gwar feinem Reffen und Erben Die Pflicht auferlegt, Dieje Ranonen in Rirchengloden verwanbeln gu laffen, indeß ber junge Prior fand es nicht fur notbig biefer Anordnung gn folgen, und um feinen Genfer Frenuden ein Beichen feiner guten Gefinnung fur fie zu geben, ichentte er bie Ranonen bem Dagiftrate ber Stadt b. b. ben Gegnern feines angehornen Berren, des Bergogs von Caroven.

Bas ibn eigentlich bagu bewogen, Diefen Schritt gu thun, und ob er Die Rolgen berechnet batte, welche Diefe Schenfung fur ibn haben mußte, ift ichwer gu jagen. Er war bamale erft zwanzig Sabre alt und noch feineswegs ein unbedingter Auhänger jener Rinder von Beuf, welche, wie icon ermabnt in ber Rirde und im Staate nach Breibeit und nach Unabbangigfeit ftrebten. Er war ein Lebemann von feinen Umgangeformen, von gelebrten Studien und von großer Beleienheit. Er beigf Die gange bumaniftijche Bilbung ber Renaiffancezeit, er liebte Die Poefie, machte felbft frubgeitig Gebichte, und obichon er auf ber Universitat fur einen guten und ichnell bereiten Degen gegolten batte, mar er ein Beind ber Robbeit, Des Rampfes, ja aller larmenben Bejelligfeit, und als geborner und geiftiger Ariftofrat burchaus nicht geneigt, feine Sand burch "Begrugung mit jedem unaemajchenen Bruber gu befleden." Er marf es vielmehr ber Daffe ber Freiheitsfreunde vor, baß fie gwar nach Berechtigfeit verlangten, aber nur jo lange, ale bieje nicht wiber fie gebandhabt werben follte; bag fie unter Greibeit Richts verftanden, als Die Möglichfeit, "ohne Bejep, ohne Regel, obue Rompag nach ihren Beluften gu leben, und daß fie nicht einfaben, wie die Freiheit nicht darin beftebe, baß man thue was man wolle, fondern bag man thue mas man folle!" Es mochte ein antifes 3deal von Freibeit vor feinem Geifte ichweben, bas ebenfo burch bie Iprannei ber Bergoge von Cavopen ale burch bie ungeregelten Freiheitsbeftrebungen beleidigt marb, Die er in Genf ver Angen batte, nub er wird mabricheinlich ju ber Babl jener eigentlichen feinfinnigen und felbftberrlichen "Ungufriebenen" gebort baben, beren es gu allen Beiten ber Bewegung in den Reiben ber alten Abelege= ichlechter gegeben, und bei beren Entwicklung eine gufällige Gingebung ibrer eigenen Billfur, fur ober wider ibr Refthalten an ber Sache ber Freiheit eut= ichieben bat. Gur folde Raturen aber gerfigt es, wenn ein Anderer bezweifelt, baß fie Dies ober jeues thun fonnten, um es fie thun ju maden, und jo verichiebenen Beiten und Bolfern fie angeboren, baben, wie mich bunft, Bonivard, Mirabean und gord Boron in ibren Charafteren und in ibrer Entwidlung eben barin etwas Gemeinfames - mabrend Ullrich von Sutten; ber beutiche Ritter, in feiner fich felbft vollig vergeffenten Singebung an Die Babrbeit, an Die Freibeit und an bes Bolfes Cache, allen Dreien als Charafter bei Beitem überlegen ift.

Bie dem nun sei, was Benisard bewegen haben mochte, seine Teldschlangen der Genfer Bürgerschaft zu ihenten, er hatte damit seine Würfel gewerfen und er biett ven da ab treu zu Genf, obischen man es von des Herzege Seite nicht an Berinchen seblen ließ, ihn den Genfern adwendig zu machen. Man sendete jegar einmal einen von Benisard's Berwandten eigens von Turin ans an ihn ab, um ihn zu überreden, daß er, dem alle Berhältnisse der "Kinder von Genis" befaunt waren, sie und ibren Anhang, und wäre es mit Gewalt der Wassen, in des Herzinchen mit einer der jangrischen Bendungen ab, deren man ihm viele nacherzählt. "Sagt dem Herzinge, gad er ihm zur Antwort, ich fenne den Degen und das Bre-

vier zu gleicher Zeit nicht handhaben!" — Das hinderte ihn indessen nicht eine indessen zu führen und zu branchen, wenn es ihm gut dauchte. — Denn als es später darauf ankam, die Befreiung eines "Ensant de Geneder" zu ertlangen, zwang Bonivard einen bei dem Bischofe wohlangeschriebenen Mönch; mit gezegenem Dolche dazu, das Begnadigungsdeftert von dem Bischofe zu erwirken; und stell über diese Khat kehrte der zugendliche Prior in sein Kloster zuräch, wo er, wie er selbst sagte: "in dem tellen Uedermuthe der Ingend weder den Bischof nech den Oerzog sürchtete, und we Gott ihm nichts Uedles widerfahren ließ, weil seine Tellheit aus seiner Anhänglichkeit an einer gerechten Sache entstrang."

Es ift eine burchaus angiebenbe Geftalt, Diefer junge bumauiftifche Prior, ber bald Die Griechen, bald Die Bibel gur Sand nimmt; ber bes Stalienischen und bes Deutschen machtig ift, ber bem Abel und ben Burgern, feinen Stau-Desgenoffen und feinen Parteigenoffen, je nach feiner Stimmung und Uebergengung berbe Babrbeiten jagt, ben bente Unterjudyungen über ben Urfprung ber mobernen Grrachen und morgen theologische Fragen, bann wieder Studien über Die Entstehung ber brei Stände beichäftigen, und ber von ben beiterften Scherzen ploplich ju tieffinnig poetischen Erguffen übergeht. Judeg, weil er vor Allem immer Danach ftrebte, fich felbft an befriedigen, befriedigte er bie andern nicht in gleichem Dage. Der Bergog von Cavoven hatte einen bittern Born gegen ihn gefaßt, Die Benfer Rinder, Die eine große Borliebe fur ihren ercentrifchen Parteiganger begten, batten boch noch fein Butrauen gu ihm, welches jener Borliebe gleich gemejen mare, und als eines Tages Herzog Karl wieder einmal nach Genf tam, hielt Bonivard auf alle Fälle es für gerathen, einer Begegnung mit demfelben auszuweichen. Er hatte sich aber, wie dies jungen und lebhaften Versonen num zu leicht begegnet, in der Wahl der Vertrauten getäuscht, mit deren Susse er seine Alucht zu bewerftelligen dachte und er jollte diesen Frethum bufen.

"3d wollte fluger fein als Die Andern, fagte er, und wendete nich an Meffire be Baulrug, einen Baabtlanbiiden Ebelmann und an ben Abbe von Montberon, Der als mein Unterthan geboren mar, und verlangte von ihnen mich in Mondetracht auf ichweiger Boben gn bringen." Die Blncht fam and ju Stande, inbeg als Der treulofe Edelmann ben Prior auf feinen Gutern batte, feste er ibn nach einer Berabredung mit dem eben jo treulofen Abbee, gefangen, und man nothigte Bonivard, indem man ibm mit bem Tobe brobte, auf fein Umt und beffen Ginfüufte an verzichten. Als man biefe Afte in Sanden batte, thaten bie beiben gegen ibn verbundeten Grieggefellen, mas Bonivard von ber Comache ber Genfer Burger befürchtet batte: fie lieferten ben Beraubten bem Bergog aus. Der Abbee erhielt daffir Das Priorat von Ct. Biftor, Baulrug eine ansehnliche Penfion gur Belobnung, und Bonivard murbe zwei Sahre lang von bem Bergoge gefangen gehalten - woburch feine Anhanglichkeit und feine Unterthanenliebe fur bas Saus Savoven tanm gewachsen fein merben.

Endlich erhielt er auf Berwendung seiner Freunde feine Freiheit wieder und that nnn Schritte auch in seine Rechte, b. h. in sein Priorat und in beffen Einfunfte,

wieder eingefest an werben. Gie miglangen jedoch, bis nach ber Erffurmung Rom's burch ben Connetable von Bourbon - nach bem Cacco bi Roma - bie allgemeine in ber Rirche berrichende Berwirrung ibm gu Silfe gu fommen ichien. Es batten fich nämlich in Relae Des Geruchtes, bag in Rom fein Menich, alfo and ber Darft nicht, am Leben geblieben fei, vericbiebene Bifcofe in ber Schweig aus eigener Machtvollfommenbeit bie Pfrunden angeeiquet, nach benen fie Berlangen begten, und obidon bas Prierat von Ct. Bifter nach bem Tebe Mentberen's von bem Papfte anderweit vergeben werben mar, trug einer jener Bijchofe, Der es mit Bonivard mobt meinte, fein Bebeuten, ben neuen Prior von Ct. Bitter gu Gunften Bouivard's zu entfernen, Diefen in fein Rlofter gurud gn führen, und es ibm nun ju überlaffen, wie er ju bem Befit ber Ginfnufte beffelben gelaugen moge. - Das tonnte benn freilich nur mit gewaffneter Sand geicheben. und Bonivard felbit ergablt in feinen Aufzeichunngen, wie er feche Mann und einen Freiburger Rapitain gemietbet babe, wie er bagu noch einen aus Bern mit feinen Befellen geflüchteten Schlächtermeifter, bem Die neue ftrenge Rirchengucht ber bortigen Reformirten nicht bebagt, in feinen Gold genommen, und von biefer Erupre Die Erobernug bes Schloffes und ber Guter erwartet babe, von benen bas Rlofter feine Ginfunfte bezog. Aber ber tragi= fomiiche Relbaug lief fur Benivard nicht gludlich ans; und es blieb ibm alfo Richts mehr übrig, als ber Ctabt Benf bas Rloftergebanbe gum Raufe angubieten. Benf ging man auf ben Borichlag ein, inden Die Mittel ber Stadt maren burch die nuablaffigen Unruben in berselben so beschräuft, daß die Rente, welche man bem Prier für ben Bertauf seines Alosters bewilligen tonnte, nur sehr flein ansfiel. Sie tam für ben an Lebenigenung gewöhnten geistlichen Gbelmann ber Armunth gleich, und grabe biese Armunth brachte ihn vielleicht bem Belte und ben Bestrebungen berjenigen Berner Patrioten naber, welche die Reformation ber Kirche auch über das Gebier von Bern binaus, zu betreiben begannen.

Bonivard's gewandte Reber und fein, icharfes beredtes Bort maren ibnen babei fur Genf vom bochften Huten. aber er iconte auch Die Berner nicht, Die fich feiner als Bertzeng gu bedienen wünschten. "Ihr wünscht die Rirche au reformiren und 3br feib felber miggeftaltet (difformes) idrieb er bem Rath in feiner farfaftischen Beife. 3br beflagt End über Die Sittenlofigfeit Der Priefter und feid felber fittenlos; 3br baft fie, nicht weil fie End gnwiber, fondern weil fie End zu abnlich find; und wenn 3br an Die Stelle Des Rlerus Lebrer Des Evangelimms gefent baben werbet, um bem Lafter Schraufen gu fenen, jo mirb bae allerdings ein großes Glud fein, aber 3br werdet Diefe frommen Manner, ebe zwei Jahre in's gand geben, wieder fortjagen, weil fie End zu wenig gleich fein werden. Wollt Ihr bleiben wie 3hr jeid, wollt Ihr unreformirt, formlos, (difformes) bleiben, fo gount bas ben Anbern ebenfalls - wollt 3br reformiren, jo beginnt gnerft mit End jelber!"

Trop biefer berben Ermahnungen an den Berner Rath, schickten die Genfer Bürger bennech grade ihn mit einer Angabl ihrer Angehörigen nach Bern um bert für sie unterhandeln. Anf ihren Wege fanden sie au verserente. Bernel, mu Genfrie.

ichiebenen Orten Extonumikationen gegen die Stadt Benfangeichlagen und bieselben machten Eindruck auf Bonivard's Gefährten. Er aber lachte ihrer. "Kümmert Euch, nicht darmm! rief er ihnen zu. Ift Gure Sache schlicht, so seid Ihren von Gett selber ausgestehen; ist sie gut und der Papft in Rom verdammt Guch bennech, so wird Papft Berthold (Einer von den Berner Reformateren) Euch die Alssalten ertgeilen!"

Colde Meußerungen, in benen Bonivard feine Unficht von ben Dingen fo icharf auspragte, baß fie ju Stichund Parteiworten werben fonnten, nugten ber Berbreitung ber Reformation in Beuf in bobem Grabe, benn Richts ichneibet fo tief und pragt fich bobrend fo feft ein, als ein Bort, bas Jedermann gur Sand bat; aber eben beshalb wichs bie Erbitterung bes Sofes und bes Rlerus gegen ibn fortwährend, und weil feine Carfasmen Diemand vericonten, batte er auch in Genf feine Begner, ohne bag er ber Ginen ober ber Andern wesentlich gu achten ichien. - Es ift mir, als ich biefe Schilberung Bonivard's gelefen habe, unablaffig bie Grinnerung an bie ichlagfertig fatprifche ganne, an Die ftolge Gorglofigfeit nuferes verftorbenen Freundes, bes in ber preugijchen Revolution und in unfern fpateren Berfaffungefampfen lebbaft betbeiligten fatholifden Geiftlichen, bes Raplan von Berg gefommen. Und bei Bonivard wie bei bem Raplan von Berg beruhte, fo groß ber Beitranm ift, welcher fie und ihre Birffamteit von einander trennt, Die achtlofe Redbeit ibres Auftretens in berfelben Burgel: in bem frub in fie gepflangten Bewußtfein ber boben Dachtvollfommenbeit bes fatholifden Geiftlichen. Dies Bewußtfein, bas bei herrn von Berg durch sein Testhalten an der katholischen Kirche gesteigert ward, blieb als Sache ber Gewohnseit, als Selbstvertrauen, anch in Bonivard lebendig, nachdem er lange schon in den Streit gegen die herschaft von Rom hineingezogen war, und auffallend genug, ich wiederhole es gestissentlich, er wendete sich gegen die Gewaltsthaten der Kürsten und die Zuchtlosigkeit des Klerus, ohne deshalb noch eine volle unbedingte hingebung an die Respormation ober ein unbedingtes Intranen für die Republik zu haben.

Und in feinem Berhalten zwischen ber Burgerichaft von Benf und bem Bergoge von Savoven macht fich biefelbe - foll man fagen Salbheit ober Unpartheilichkeit? geltend; und babei zeigte er eine Urt von Butranen nach beiben Seiten bin, bas burch feine bisberigen Erfahrungen mindeftens in Bezug auf ben Bergog nicht berechtigt mar. Seine Lage murbe baburch nur verwidelter. Der Stabt Genf mar an bem erworbenen Priorate Richts gelegen. der Bergog von Savoyen aber fab jede, alfo and biefe Machtvergrößerung ber Genfer mit icheelem Auge an, und nach Mittbeilungen, welche Bonivard von beiben Seiten erhalten batte, war in ihm ber Bebante rege geworben, den Sandel mit Genf rudgangig ju machen und fein Priorat an ben Bergog abgutreten, wenn biefer ihm eine größere Jahresrente bafur gemabrleiften follte. Dagu mar Bonivarb's Mutter in feiner Beimath auf ben Tob erfrantt, batte Berlangen nach bem Cobne, und biefer ent= fcblof fich alfo endlich, von bem Bergoge einen Geleitsbrief in die Beimath zu begehren, obichon feine Genfer Freunde ihn bavor marnten, bem Bergoge ju vertranen.

Er erbielt benfelben fur einen Monat, den April, und er murbe ibm bann and fur ben Maimonat verlangert. da er mit feinen Berhandlungen nicht weit gebieben mar-Alle Briefe indeffen, Die er von Enrin and in feiner Baterftadt Genffel erhielt, fagten ibm nichte Gntes vorane, Die Mitter, Die Freunde zeigten fich beforgt, man brangte auf feine Entfernung, und er beichloß besbalb, fich nach Greiburg zu begeben, wo er vor bem Bergoge in Giderbeit mar. In feinen Angelegenheiten mar bamit jedoch noch Nichts gebeffert, und er mußte auf eine andere Unsfunft benfen. "3ch machte mich nach Lanjanne auf, ergablt er, wo der Bifdef mid mit großem Geftmabl aufnabm. Bir verbandelten barüber, bas ich mein Priorat gegen eine Benfion von vierbundert Thalern jabrlich überlaffen fonnte. wenn man baneben meine Schniben bezahlen wolle, und Dies gethan, machte id mich nach Mondon auf ben Weg, wo ein Gerichtsbof in ben Angelegenheiten ber Grafen von Grupere verfammelt war. 3d munichte Diefen Berren meine Cache an bas Berg gu legen. Gie uahmen mich gnt auf, ich ag mit bem Marechal gu Racht und ging mit Bellegarde, bem hofmeifter ber Bergogin, gur Rub. Es war am Abende vor himmelfahrt. Da man nicht Beit batte, fich mit meiner Sache gn beidaftigen, weit man bie bes Grafen auf bem Balje batte, beichloß ich nad Laufanne gurudgufebren, und Bellegarbe gab mir einen feiner Diener, mich zu Pferbe gn begleiten.

Den unn folgenden Ueberfall babe id bereits in meinem Briefe uber Chillen mitgetheilt. "Damit fielen bie Badern Alle über mich, schreibt Bonivard, machten mich im Namen bes Herzogs zum Gefangenen, und fuhr-

ten mich, obichon ich ihnen ben Geleitsbrief vorwies, gebunden und gefuebelt nach Chillen, wo ich ohne einen audern Beistand als den von Gott — meine gweite Passionszeit auszusteben hatte." Und bieser zweiten Passionszeit, wie er selbst sie neunt, ward Bonivard, wie ich bas anch bereits erzählt, erst befreit, als die Berner und die Genser gemeinsam Chillen erreberten.

Man batte, als damals der javopen'iche Rommandant der Teftung Chillon sich geflüchtet und sein Schiff verbrannt batte, die Besergniß gebegt, daß man die Gefangenen mitgenommen und sie auf selche Beise dem Untergange geweiht haben möchte, und als man in das Schloß eindrang, galt die erste Trage, galt der erste Anruf der Genfer Bonivard!

Alles was man jemals in Benf gegen ibn eingn= wenden gehabt batte, war unn gang vergeffen, unr feiner auten Gigenschaften erinnerte man fich nech; und in bem protestantisch gewordenen Genf war ibm feine Bufnuft als Gelehrter und als Burger ficher. Er verheirathete fich, nud gwar, ba feine Frauen ibm ichnell ftarben, ju vier vericbiebenen Malen, aber er blieb in allen feinen Chen finderlos, und es war ichtieflich Die Unbanglichfeit feiner Ingenogenoffen, Der Genfer Rinder, welche ben Lebensabend bes Gorglofen vor Roth befcutte, weil er "nicht verftand feine Angelegenheiten felbft gu fuhren!" Man fab barauf, ale er gum letten= male Bittwer geworden war, daß feine Bente ibn nicht plünderten, man bezahlte feine Schulden und zog Schulden für ibn ein, und als er einmal eruftlich erfrauft mar, ließ ber Rath ibn aus feinem Saufe, in welchem er von ber Sige zu leiden hatte, nach einem Saal des Rathhaujes bringen und ihn dort bis zu seiner völligen Genesung verpflegen. Die ehemaligen Geuser Kinder hielten ihn zuleht an Kindosstatt.

Die Schriften Bonivard's, von benen mir hier nur hie und ba phartiche Bruchstinke gugekommen sind, mussen bie Muhe bes Lesens reichtich lohnen. Die Gebanken sind originell, die Ausdrucksweise immer schlagend, und gegen Alles, was er angreist, ift er unerbittlich. Ein paar Verie, die mir eben gur hand sind, schreibe ich hieber. Die ersten sind, balb nach seine Gesangenschaft, gegen Karl ben Dritten von Savopen gerichtet:

Si devant lui cause juste has,
Alors je ne t'assure pas;
Mais n'est elle juste n'inonneste
Point ne te fault rompre la teste,
Ainsi dormir et te tenir coy
Car assez veillera pour toy.
Mais garde qu'il ne s'aperçoive
Que cognoisses qu'il te décoive.
Car en prison faudra courir,
Au moins, s'il ne te fait mourir.
Car il tient les bons en prison
Et les méchantz en sa maison,
Pour lui servir en son festin.
Vêtus de velour et satin

A corps de lièvre et d'asne teste Celui qui fort me moleste Doulx aux fiers, fier aux doulx se montre Celui qui d'ame et corps est monstre.

Er ichont übrigens ben Abel feiner Beit ebenfowenig als bie Fürften. "Ich fenne nur einen Abel, fagt er, ben

ber Seele. Bas man Abel in ber Welt nennt, ift oft bas ftrifte Begeutheil beffelben. Es find Tyrannen, Glenbe. Schwachforfe und Ghrlofe. Bas wiffen benn Diejenigen, Die nicht Menschen fonbern Gotter gu fein glauben, und fich erhabene Titel beilegen laffen? Bas verfteben fie, als taufend neue Abgaben und Anflagen an erbenfen bis binunter auf einen Roblfopf, auf eine Bwiebel und auf ein Gi? - Es ift nicht umfonft. baß fie milbe Thiere und Raubvogel in ihrem Bappen tragen, benn fie find Die ichlimmften aller Ranboogel. Und wenn fie bas Rauben noch allein betrieben! Aber Ralfen, Beier, Sperber und all bas fleine Gethier, bas fie fonft nicht fur ihres Gleichen anertennen, bat auch freies Rauben neben ihnen, weil fie felber Diebe find; und es wird nicht anders werden, wenn in dem Berricher nicht wie in ber gottlichen Dreieinigfeit, Beisbeit, Macht und Gute aufammenfommen."

> Quand seront heureuses provinces Royaumes, villes et villages? Quand on fera sage les princes Ou, qu'est plus court, princes les sages.

Gine abnliche politische Poesie ift Bonivard's Uebersehnng and Thomas Morus:

> Que vaut mieux à une province Etre sous plusieurs on un prince? Si l'un, ni lautre, rien ne vaut. Aymer l'un ni l'autre ne faut. Si tous deux sont bons, au plurier Ha plus de bien qu'au singulier . . . . Et si vien jamais en pouveoir De sénateurs ou roy pourveoir

Je dis que toy — mesme ès roy; Garde donc le règne pour toy Et ty gouvernes sagement, Afin de règner longuement.

Co feft wie gegen Die Gewalttbatigfeit ber Monardien und bes Abels ipricht er fich bann wieber gelegentlich and gegen Die Mebrberrichaft aus. "Ich weiß nicht, meint er, wie man ber Bielberrichaft ibren Schwang, Die Anarchie. abidneiben foll. Gie ift eine ichlimmere Rorruption als jede andere, denn mo Anarchie berricht, bat ber Ginfall eines jeden Gejeges Rraft," - und nachdem er Die melt= liche Macht fritifirt, weubet er fich zur geiftlichen Dacht, fommt auf Luther, auf ben Rommunismus ber Biebertaufer gu iprechen, und immer mit berfelben Scharfe. Rurg, ich babe in jedem Betrachte bedanert, Die Berfe und namentlich Die Memoiren Bonivard's nicht vollftandig fennen gelernt gn baben, benn er ift ficherlich eine ber originellften Signreit jener Beiten und jenes alten Genf und nebenber in feiner Salbbeit ichon eine gange moberne Geftalt - für einen Romanbichter wie geschaffen gur Benugnng.

#### Bierunddreißigster Brief.

Genf, im 3nni 1868.

Den Tag zu Tag batten wir unfere Abreise von Montrent verscheben. Das Better war gar zu schön, ber See
in diesem beißen Frühling gar zu sessend, ber See
in diesem wellen, wech einnal den Bebende hatten wir genießen wollen, noch einmal den Bollnend über dem See
erglänzen, noch einmal die Sonne hinter der Dent du
Miti enwerkenmen und hinter bem Inra verschwinden,
noch einmal die Möwen auf dem klanen Basser sich
schanteln sehen wollen. So ging Tag um Tag, so ging
und Boche um Boche hin.

Borgeitern Abend waren wir nach Clarens hinabgeichlenbert, und saßen traunend auf der Landungsberücke des Dampfichiffes, als die Helvetia herankant, um nach Rillenemes hinanfzusahren. Wir tounten bem Buniche nicht widerstehen, die reizenden Ufer noch vor dem Scheidern des Schiffes sortgetragen, wiederholten wir in einem legten Schanen die oft genossen but 3n Villenemes friegen wir au's Land, gingen unter dem Schatten der Anskame, an den duftigen geheuten Wiesen, an all ben mit Rosen iberwucherten Manern den See entlang, und hörten wieder die Basser aus dem Thale der sieden Duelen durch die Kasier aus dem Thale der sieden Duelen durch die Kasierabse der Pension printaniere herniebertauichen. Schloß Chillen gegenüber faßen wir zum Abichieb im bammernden Abende auf dem nunbuschen Steingeröll, und als die Racht fam, saben wir von unserer Tertasse dem Steinen zu, wie sie nus hinter den Bergen von Savopen verschwanden. — Am selgenden Mittage ging es sert. Gegen den Abend empfingen unsere Frenude uns am hafen von Gent — und unser sanftet Landieben am See war nun zu Ende.

Genf tam uns nach bem ftillen Montrent so geränishvoll vor, als wären wir plöglich nach Paris versett
worben; aber es bewährte ben früheren Reiz für une,
und ba Richts uns zum Fortgehen brängt, und wir bnrch
bie Vorsorge unseres Frenudes Bogt in bem vortrefflich
gehaltenen Sotel garni be la Poste ein schones großes
Baltonzimmer vorgefunden haben, so werden wir noch
eine Beile bier bleiben, um noch ein paar Wochen mit
nusern Freunden zusammen zu sein, und bie fernere Umgebung ber Stadt tennen zu lernen, in die wir im vorigen Sahre nicht hinausgesemmen sind.

Batb nach unserer Ankunft in Genf sind wir benn auch 3u bem trefflichen alten hernung hinansgegangen, und einen Puntt, ber mehr für einen Architefturmaler geeignet wäre, als die Ecke hinter ber Kathedrale, in welcher das haus nuseres alten Kreundes gelegen ift, kaun man schwerlich finden. Schon die ganze Rue de la Tasconnerie ist äußerst malerisch; tritt man dann aber von bieser Seite vor die Kathedrale hin, so hat man bas ichone Munbsenster der Kapelle vor sich, und besindet sich unter dem Schatten prachvoller, after Banne, beren Aeste fast bis in die Fenster des dunkeln granen Stein-

banes bineinreichen, in welchem ber Maler Sormung nun feit mehr als funfzig Sabren wohnt. Das Sans liegt in ber Rne bes Philosophes und führt ben Ramen ber Ancienne Bourfe françaife, weil es einft ein auf Roften frangofifder Bobltbater (aus frangofifdem Beutel) gegrunbetes Rranfenhaus gemejen ift. Jest freilich murbe Diemand baran beufen, in jo fleine niebrige Stuben Rrante unterzubringen, aber ber berrliche Greis, ber fie mit feiner iconen Tochter bewohnt, feben Beibe auch wie Bilber ber Gefundheit aus, und bie gange Wohnung ift an und für fich eine Mertwurdigfeit. Gine ichmale tief ansgetretene Steintreppe, ein enger gang bunfler Bang führen in bie beerblofe Ruche, in welcher auf Steinen am Boben bie Flamme unter bem Schoruftein brenut. Durch bie von Baumen verschatteten Feufter bes niedrigen Stubchens fällt bas Licht nur gebrochen und in flimmernbem Griele binein. Rein Corba, fein Stud mobiiden Sandraths ift in ber gangen Bobnung gn finden. Berr Bornung übernahm vor mehr als funfzig Jahren bie Wohnung mit ihrem gangen Sausrath von ein paar alten Beuten, und wie fie es ihm übergeben baben, ftebt noch Alles bente ba. Rur bie Bucherborde an ben Banben mogen neuern Urfprungs fein. Gin paar Tifche, einige Stuble und ein Lebufeffel, ben feine Rinder bem Greife endlich aufgebrangt haben, bas ift Alles; aber fonnte man irgend wo mit Sug und Recht die Borte anwenden: "in Diefer Urmuth welche Rulle!" jo ift es bier; und babei ift bies fleine Stubden jo voll poetifchem Bauber, bag Topfer, ber Genfer Rovellift, bas Bimmer feines Jules banach geichilbert bat.

Mit feiner noch immer tonenben Stimme, mit feiner warmen Berglichfeit rief hornnng une feinen Billfomm entgegen. Bir mußten feine Bucher, wir mußten fein Atelier feben. Es waren ein paar nicht gang fertig ge= wordene Bilder barin noch auf ben Staffeleien. Gin Edwindelanfall, ben er vor Jahr und Lag nach ber Mrbeit bekommen, bat ibn beftimmt, auf Das Arbeiten mit freiem Entidluffe und ans richtigem Gelbiterhaltnugetriebe fortan gn vergichten. Aber wir faben bei ibm Das Bild feiner verftorbenen Grau, einen ichonen rothlich blonden Matrouenfopf, und wirflich ein Meifterwerf. Er wollte und gar nicht mehr von fich taffen. "3d werde ein Egoift, rief er, und man muß im Alter egoiftiich werben, wie man geizig werben nuß, wenn man bei feinem lepten Thaler angelangt ift. Bas ich genießen fell, muß ich mir ficher nehmen; ich lege alfo gleich Beichlag auf Gie Beibe. Das Better ift icon, morgen um gebn Ubr bole ich Gie mit einem Bagen ab, und zeige Ihnen bier gang in ber Rabe von Benf einen Drt, an bem Gie in völliger Bindftille figen follen, wie in Ihrem Montreup. Gur morgen geboren Gie mir und ich fabre Gie nach Morner binauf."

Diefe Fahrt nach Morner ift benn in Des guten herrn hornung's Gesellichaft fehr erfreulich gewesen. Morner liegt am norblichen Abhange des kleinen Salede, deffen hoben den Flecken vor der Bise schüpen, so daß der Ort von Kranken vielfach jum Sommerausenthalt gewählt wird. Es sehlt also in demjelben natürlich nicht au Pensienen, die jept, wo zu der reigenden Lage sich noch die gange Pracht der Blüthen- und Blumenzeit gesellt, wirflich unge-

mein verlockend aussehen. Steigt man ein Benig über Morner auf bem Bege nach Monetier hinauf, so wird man auf der breiten Posittraße plöglich von bem icharfen aber belebenden Strome der Berglief vraßt, nud man genießt daun einer weiten und sehr lieblichen Aussicht über ein Stut bes Savovenichen Laudes, benu Morner liegt ichou in Savoven.

Seitbem baben wir nun noch zwei icone Anefluge nach bem füblichen Seenfer gemacht, ben Ginen berfelben in beträchtlicher Gefellichaft. Etwa fiebengia Mitglieder Des Inftitut von Genf batten nämlich eine gemeinfame Sabrt nad Though verabrebet, und Professor Boat batte nus voraeidlagen, Die Rabrt auf bem Dampfichiffe la Alede mitgumachen nut an ber Dablgeit ber Gefellichaft Theil ju nebmen. Es mar an einem Sountage, und - wie in biefem Sabre immer - ein beifes flares Better; aber Das ante Better mar eine großere Unnehmlichkeit als ber Countag, benn ba Jeber, ber es fann, fich an fold ichonem Countage ein Beraungen machen will, und die einauber überbietenben Dampfichiffgesellichaften Die Sabrten billig machen, mar bas Schiff ichen am Morgen je voll von Paffagieren gewesen, bag man frob fein mußte, einen Plat gn finden. Alüchtig, wie Die Ufer an uns vorüber= jogen, lernten wir an dem Tage burch bie Gute unferes Frenndes and eine Menge von bebentenben Perfonen fennen, Gelebrte, Induftrielle, Runftfreunde, in buntem Bemifd; und daneben blieb bas Ange boch immer an bem iconen gande haften, beffen fudlicher Charafter ichen ans ber Gerne fich bemerfbar machte. Bogt, ber in feinem Abortiv=Baterlande febr gu Sanfe ift, wußte nus Die Ortichaften durch ben hinweis auf ihre Bergangenheit und auf ihren jesigen Bustand zu beleben. Da war ein Ort, dessen früherer Besiger als der javopeniche Göß von Bersichinen bezeichnet werden sennte; da lag das gang alterthumliche Vooire, bessen massiges erheumuranttes Schles mir plöhlich schottliche Erinnerungen wach rief; weiterhin behnte sich auf einer Landzunge ber schöuste Kastanienwald ans, den ich in biesen Gegenden gesehen, und es war noch früh am Bermittage, als wir an der Landzungsbrück von Thonen anlegten.

Thouen liegt boch über bem Gee. Der Beg binauf, ber zum Theil von großen Baumen beschattet wird, ift fteil genug für ben täglichen Berkehr, boch lobnt es ber Dube ibn an erfteigen, benn bie Terraffe, auf welcher bie Stadt fich erhebt, bat an Schonheit nur an ber Promenade von Montbenon in Laufanne ober an ber weitbinichanenten Terraffe von Arriccia im Albaner Gebirge eine Rebenbublerin. Thouen felbft ift bie alte Sauptftabt bes Chablais und mar zeitweise bie Refibeng ber Bergoge von Cavopen. Das alte Thonon muß jedoch abgebrannt ober vielleicht gleichzeitig mit bem bergoglichen Schloffe in ben breißiger Sahren bes fechegehnten Jahrhunderts von ben Bernern gerftort worben fein, benn bie jepige obere Stabt fiebt nen ans, bat bellgetunchte Banfer, weblgemafferte Strafen, und an bem Countage, an bem wir in Thonon gewesen find, prangten Die Rathebrale und alle anberen Bebante, ju Ghren einer Firmelung ober fonft eines firchlichen Geftes im bunteften Dute. Fabnen, Buirlanden, Beiligeubilber vor allen Saufern, meblaefleibete Leute, geichmudte Rinber auf ben Strafen, und eine froblich um-

berfpagirende Menge unter ben Baumen, welche in iconen Reihen bie gange Terraffe beichatten. Es war ein Benufi aus bem fublen, vom Sauche bes Baffers erfrifchten Blatterbache binab zu feben auf ben funtelnden Gee, und binüber nach Noon, und über Noon hinmeg die Jurabobe hinauf, wo bie alte Strafe nach Paris fich über St. Sergne binmeggiebt; und bann wieder bortbin gu bliden, wo links Lanfanne emporfteigt, wo fich rechts Die weiten Borfprunge bes Savoverlandes tief in ben Gec bineingieben, und wo im Sintergrunde bie Deut du Midi, Die uns bas Jahr hindurch wie ein guter Lebensgenoffe lieb geworben ift, ihre iconen ichneeigen Bipfel ber Conne entgegen ftrectt, als wollte fie tropend fagen: Scheine und brenne Du nur barauf los! meinem weißen Saupte thut bas Nichts. Der Schnee bier oben balt aus auch gegen Deine ftartfte Gluth! - Dagu buichten in ben bichten gaubfronen bie Bogel, in ber ichattigen Barme wohlig von Uft gu Aft, und Die lichtburftigen Gibechfen ichoffen aus allen Rinen ber Steinmande bervor und fonnten fich auf ben breiten Ginfaffungen ber Terraffe. Man batte gar nicht fort mogen von bem Plage, batte nicht ein Gang nach ben Ueberreften einer alten Rirche auf bem Programm bes Tages geftanben.

Diefe Kirche gehörte zu bem ehemaligen Kloster Ripaille, das einst von einem Savopenichen herzoge, von Bictor Amadens dem Achten, gegründer worden ist. Das Basser Koncil hatte ihn zum Papste erwählt und er hatte sich nuter dem Namen Belir der Kunste, die Liara auf das Hautt gesept. Aber die Last derselben muß ihm zu ichwer geworden sein, denn er legte sie nach wenig Sabren nieder und fehrte in sein Baterland zurück, wo er sich den flösterlichen Rubesig errichtete, bessen weite Umfangmanern noch auf die einstige Bedeutung des Klesters ichtießen lassen.

Giner ber gelehrten Berren vom Juftitut De Geneve hatte fich mit Untersuchungen über ben Begrunder Des Rloftere und über Die Architetenr Der Gebande beidaftigt. und es follte von ibm in ber ebemaligen Rlofterfirche ein Bortrag gehalten werben. Die Berren meinten, es fei ein Biertelftunden von Thonon bis Rivaille, Der Bea fei ichen und ichattig, man rebete alfo auch Stabr und uns beiden Granen gu, Die gelehrte Gesellichaft gu begleiten. Stabr aber, der immer an bem Grundfan fofthalt, Daß bas Beffere ber Reind bes Gnten fei, und mas noch vernunftiger ift, ber auch immer nach biefem Grundfage gu bandeln pflegte, erflarte: "bier auf ber Terraffe von Thonon jei es icon, und bier werbe er bleiben!" 3ch batte jedoch ein Reifegewiffen, ich bachte, man fonne fich ja immer unterrichten; mas Anderen nicht zu viel fei, murbe ich ja auch wohl vermögen; und bann fagte ich mir wie Bagner im Sauft: "mit Euch, Berr Dofter, ju fragieren, ift ebrenvoll und ift Bewinn!" Rurg, ich beichloß mit gu geben, meine Freundin that baffelbe, und wir gingen.

. Aber wie es in den Kindermabreben beint: "wir gingen und gingen!" Anerft gingen wir durch die nus einigermaßen ichtigenben Haufer und Mauerreiben des Ortes, dann in das Areic hinans, an Gemülegarten, an Beinbergen entlang, auf- und niedersteigend, tanger als drei Biertesstunden immerfert. — Ben einem Baume, von Schatten feine Spur. Und dabei eine wabrhaft

afritanifche Sipe! 3ch glaube, Die Berren, welche von bem ichattigen Bege berichtet, muffen einmal im Binter ober nach Sonnenuntergang in Ripaille gewesen fein, benn trop ber Berrlichfeit ber Wegenb, mar Diefer Bang eine mahrhafte Tortur. Dafur mar aber auch in ber berühm= Rlofterfirche fo ant wie Richts zu feben. Gie ift in ihrer halben Sobe mit einem Dielenboben abgeschlagen, und gegenwärtig bas Strohmagagin bes Gutes, bas einem Berren Dupas gehört. Die und da fieht man an ben Pfeilern noch ein Stud Marmor figen, auch eine Bijchofs= muge fam ale fruberer Bierrath vor. Die wißbegierigften Berren fletterten auf bem oberen Strohmagagine umber, wir Frauen und eine andere Angahl ber Suftitutemitglieber ftedten an ebener Erde im Strob. Giner ber Berren hielt einen furgen fachlichen Bortrag über bas Leben, bas Der entthronte Papft bier in Ripaille geführt batte, und wir ichieben bann nach ber fleinen Borlefung wenigftens mit ber bernhigenden Gewißheit von ber Rirche, bag ber Erparft und feine Monde es hienieden in dem bezanbernben Janunerthal am Genferfee febr gut gehabt haben, ebe fie gn ben parabiefischen Freuden bes Senfeits binubergegangen find. Wein und Del und Rorn find ihnen in Die Sand gewachsen, ber Gee hat ihnen feine toftlichen Sifche geliefert, an fraftigem Rindvieh, an Geflügel ift im Lande and beute noch fein Mangel, und bie geiftlichen Berren haben benn and in Ripaille eine fo vortreffliche Tafel geführt, daß der Ausbrud "faire ripaille" gleichbe= bentend mit "berrlich und in Freuden leben" geworben ift.

Bu unferm Seile bewies bas alte Saus fich auch uns 3. Lewald, 2m Genferie.

Nachgebornen gastfrei. Herr Dupas, ein großer robuster Mann, ber gut anssah, recht wie man sich ben Guteberrn benkt, hatte die Manner in seinen Baumgarten eingeladen. Er ging ihnen vorauf und Korbe voll Flaschen, und immer neme Korbe voll Flaschen, folgten ihm nach — und tamen nicht wieder auruck.

Bir beiben Frauen fagen unterdeffen auf einer Bolgbant neben bem alten Gingange bes Rlofters, im Baumes= fchatten, und wie muben Pilgerinnen trug bie Sausbalterin auch nus nufer Theil an Brod und Wein und Rafe gu. Um uns ber bas frobliche leben eines großen Birthichaftebofes. Schone Subner, follernde Ralfutten, ein glaugenber Pfanbabu, ftolgierten an nus vorüber. Alte und junge Sunde, ein paar ichlante Raten, ivielten vor unfern Sugen. Gingelne Arbeiter und Arbeiterinnen famen mit Botidaften - man batte nur gleich bableiben mogen in bem Stillleben. Die großen boben Bimmer, in Die wir bineinseben fonuten, und in beneu bie ebemaligen Bellen unverfenubar maren, verfprachen bei ber Sipe eine wünschenswerthe Rublung, und bie Birfel aus bem Baumgarten faben fachelnb und freundlich gu uns binuber. Aber wir mußten fort - und eine folde Sipe, wie auf biefem Rudwege, babe ich, außer einmal vor Jahren in Gragnaue bei Pourreii, nie erlebt. Die Gluth, welche von beni Boben gegen unfere Ropfe ansftrablte, war fo ftart, als ftanbe man an einem Glubofen; babei mar bie guft fo troden, bag man felber troden blieb, mas bie Qual ber Sipe noch vermehrte. Und wenn die größten Berrlichfeiten in Ripaille gu feben maren, mochte ich ben Beg in folder Sibe nicht zum zweiten Dale bortbin machen.

Die großen Stuben, ber weite Effaal in bem Gaftbefe von Thonen, bas reichtiche Mittagbrob, und bie heitere Gesellichaft, mit ihrem von ebler Menischlichfeit belebten Geifte, sießen und indessen be gehabte Ermiddung bald vergessen, und am Nachmittage war der Beg von der Stadt himmter nach bem Ger außererbentlich schen. Ein kleiner Plat, au welchem riefige Bamme eine murmelnde wehleingesaßte Duelle überschatten, wird mir immer als besender lieblich im Gerächtnig bleiben.

Erwa um vier Uhr bestiegen wir das kleine Danupischiff wieder, auf dem der Somntag sich nun am Abende nich ichlimmer bemerklich machte als am Morgen. Denn das Schiff war ichen, als die große Gesellschaft der Institutis-Mitglieder von Thonon an Bord kam, gepfropft voll Menichen; dei jedem Halteplage strömten neue, nud je näher an Gens um jo größere Menichenzüge herbei, und schließlich war das sehr kleine ichmale Schiff so sinchtstaten, daß ich, als obenein noch ein tüchtiger Regen niederzusallen begann, recht sehr sied wieder sesten wie en kleen nater den Kußen hatten, und uns mit unsern Schen nater den Kußen hatten, und uns mit unsern Schirnen gegen den Regen schüßen konten, was auf dem Schirnen gegen den Regen schusen, was auf dem

Bir waren wirflich an dem Tage "durch Teuer und Baffer gegangen", wie es aber mit allem Rückerinnern glücklicher Beise geht, bleiben am Ende doch die guten Eindrücke überwiegend, und ich habe von dem javopen's schen Seenser, von Thonon, von der Terrasse, von dem Klesturhofe und von dem sestlichen Gelage, so freundliche Bilder in dem Gedäcklinis behalten, daß ich sie mit Ber-

gungen immer wieder vor mir auftauchen fuble. Auf bem Rückwege, mahrend bes Regens, ergablte mir ein Genfer Gbelmann, ber auch Mitglied bes Inftitutes ift, als wir an einem hoch auf den Boirons gelegenen und gerftörten Rlofter vorüber fuhren, die Geschichte bes General Obet, die mit diesem Klofter jufammenbangt.

Man batte ben jungen Obet, ba er ein inngerer Sobn und feine Familie wenig begütert mar, gezwungen fich bem geiftlichen Stanbe gu weihen, und er mar febr wiber feinen Billen in bas Barnabiter Rlofter auf ben Boirons eingetreten. Aber ber weite Blid in bas land. beffen er von biefen Soben theilhaftig warb, regte feine Schnfucht, Die Belt gu feben und im Getreibe ber Deufden gu leben, immer lebhafter an, je langer er in bem Rlofter verweilte, und ale alle feine Berfuche fich von feinen Gelubben zu befreien, ibm feblgeichlagen maren, ichlenberte er in einer Racht ben Fenerbrand in bas Rlofter, und entflob, mabrent bie Alammen feiner 3mingburg gum Simmel emporloberten. Bobin er fich gewendet, welches feine Errfahrten und Erlebniffe gemefen, babe ich nicht genau erfahren; unr bag er ichlieflich nach Rufland ge= gangen, in bas Beer eingetreten, und fpater einmal als einer ber ausgezeichnetften ruffifchen Generale in Die Schweig gurudaefebrt fei, mußte man mir gn fagen.

Nachbem haben wir nun bas Rlofter felber in ber Rabe gefeben. Wir hatten, weil bas Saveverland uns io fehr gefallen, alle die Tage ber eine weitere Rahrt in bas Band beabsichtigt, und Professor Bogt und feine Aran hatten uns bas erfreuliche Anerbieten gemacht, ben Ausflug mit uns Jusammen zu unternehmen. Es war lange berathen worden, ob nach Evian les bains, ob nach bem See von Unnere, oder binauf nach ben Beirons gefahren werben jolle, und endlich hatten ungere Freunde uns gerathen, nach ben Beirons zu gehen, um, ehe wir die Schweiz verließen, noch einmal den Blief auf einem ber großen Alpenpancramen ruben zu lassen.

Go holten fie uns denn an einem der letten Morgen aus unferm Gaftbofe ab. Bir batten einen fleinen feche figigen Omnibus fur ben Preis von funfgig Franten auf zwei Tage gemiethet, und bas luftige Enbrwert mar eine Bobltbat bei ber fich immer gleichbleibenden angerorbentlichen Sipe. Der Beg nach ben Boirons geht burch bie Rue baffes über Chene eine Strede am Anfie ber Ga= lèves bin, beren Form und Geftalt Minray in feinem Sandbud febr richtig, mit den bei Edinburg aus der Ebene emporfteigenden Galiebnry Cragge vergleicht. Dicht binter Cbene überichreitet man bie frangofifche Grenge, obne an berfelben angehalten gn merben, und nur an ber ge= ringeren Reinlichfeit ber Dorfer und ber Menichen wird man es gewahr, daß man die Edweig verlaffen bat. Es wird übrigens felbft von ben Perfonen, welche feine Freunde ber jegigen frangofifden Regierung find, auf bas Beftimmtefte behanptet, bag die Buftanbe in Cavoyen feit ber Bereinigung mit Franfreich fich in jeder Begiehung wefentlich gehoben batten, und fogar die immer noch mangelhafte Reinlichkeit joll fich unter ber Berrichaft ber Frangofen gebeffert haben; obichon man im Innern Franfreiche auf dem gande von Diefer Engend fouft nicht niel hemertt.

Der gange Weg, ben man gurudgnlegen bat, ift

reigent, bas Land febr mobl angebaut. Die Reben merben wie in Stalien an ben Baumen empergezogen, ber Dais, bas Getreibe, Alles ftanb in üppiaftem Gebeiben. funf Biertel Stunden von Benf femmt man an Schloß Juffp poruber. Es liegt auf einer fleinen Bobe und ge= borte ju Anfang Des funfgebnten Sabrbunberts, ale Die Glariffen = Ronne, Schwefter Jeanne von Juffp in Dem Rlofter ihre Memoiren ichrieb, noch ben favovenichen Bifchofen von Benf. Und jener tudiide Biidof Jobann von Cavopen, ber Berthelier enthaupten ließ, bat es feiner Beit inne gebabt. Der Rern Des Baues ift wie überall ein feftes Sans mit bem ichweren landesublichen Dache. Dier aber find an ben Eden ber Dadfirfte vier Rundthurmchen mit luftiger Billfur in Die Bobe geschoben, und unten an bem Saupthause vier Pavillone angebaut, beren Dacher wie bas bes Saupthaufes boch und ichmer find. Go ift benn ein munderfames Bange entftanben, bas allen Regeln ber Runft Sobn zu iprechen icheint, bas aber mit feiner regelmäßigen Unregelmäßigkeit fich inmitten bes malbigen Gartens febr ant ansnimmt und weitbin fichtbar ift.

Ben Ben, we wir unsern Mittag hatten, fteigt ber Beg in starfer Sebung und mit icharfen Bendungen hinauf. Unser Freund hatte ben Wagen verlassen nud weil trop ber greßen Sige bie Luft bier oben ichen erfrischend wurde, stieg ich ebensalls aus. Wie wir nun se eine Strecke neben einander bergingen, bald auf grünen Abbangen, von beuen bei sebem Schritte ein murziger Onste emperquell, dann durch ben fichen Schatten eines Tannenwaldchens, dann au sumpfigem Beben bin, aus welchem große Massen weißen stedigen Butten eines fledigen große Massen weißen stedigen Butten einerwenchsen, tam, mabrend wir

heiter plauberten, innerlich eine nuanssprechliche Webmuth über nich. Es that mir leit, baß ich in meiner Ingend nie gewußt habe, was das Leben im Freien, was das Banbern in scheiner Begend, das Außreisen auf den Bergen für eine Wenne ist. Es tam mir ver, als sei mir ein Theil meines Daseins damit verloren gegangen, als hätte ich dadurch ein großes Glück entbebert, und ich hätte nachbelen, hätte wieder jung sein, aufs Rene mein Leben beginnen mögen. Indes des Steigens migewohnt, unifte ich auf die Lust bald genng verzichten, während unser Frenud, die Richwege einschlagend, rüftig verwärts schritt, und früher als wir auf dem Giefel der Leienus anlangte, we ein guter Gasthor, er wird von einem Herrn Galllard aus Genfgehalten, uns ein angenehmes Unterfommen bet.

Den gangen Tag ftreiften wir auf ber Bobe bernut. Bir gingen nach ben Rninen bes alten Rlofters, in benen iest eine Dame and Bon ober Boode, gur Erfullung eines in ihrer Rrantbeit gethauen Gelnbbes eine nene Rapelle bat erbauen laffen; bann ftiegen wir gn ber bochften Spipe bes Berges binauf, auf welcher eine Art von bolgernem Belvebere errichtet ift. Die Bege find gang eben und überall, von allen Seiten, jowohl nach bem Gee bin als in das land binein, ift Die Ansficht weit und icon. Aber obichon ber Simmel bell war, blieb bie Alpenfette Des Montblanc uns gang verichleiert, und nur feine angerfte Spipe fab in mattem Glange aus bem unbewegten Boltenmeer beroor. Erft gegen ben Abend bin tam Leben in bas Gewolf. Bier jog eine breite Bolfenwand gur Rechten bin, dort ballten fich fugelige Bolfenmaffen gufammen nud fanten in die Tiefe ber Thaler binab. Daneben ftieg eine leichtere Wolkeuschicht in die hohe, sich zertheilend, sich verflüchtigend, und in diesem Schweben und Weben des gran-weißen Gewöfts wurden mehr und mehr bie seinen des Gebeirges sichtbar, tauchten da und dort die zachigen, riefigen Spigen bervor, fingen die Karben, wie fern und leise anklingende Tone, sich bemerkbar zu machen an, und wurden duulker und buutker, die ploglich die letten Schleier sich erhoben, und in aller ihrer Herrlichteit die gange Gebirgstette bes Montblanc frei und lenchtend im Wiederschein des Sonnenunterganges vor unsern Angen ausgedreitet da lag.

Co groß, jo überwältigend mar bas Echaufriel, baß man nicht verwundert gewesen mare, wenn vom Simmel nnn auch beller Posannentlang bernieder geschmettert batte, Das taglich nene Bunber zu verberrlichen. Bon ber Dent bu Midi über Die Aignille verte, über Die Spigen Der Joraffes hinmeg, von ben Gipfeln Des Montblanc bis bin jum Mont Brevent mar Alles eine Gluth. Und bas flammte und leuchtete, mabrend fein guftgug fich regte, mabrend bie Bogel langjamer und langjamer und immer feltener an uns vorüberzogen, mahrend Die Thaler in bie Racht verfanten, und bas Duntel, wie eine bas Feuer loidende Wafferfluth, bober und hober binaufdwoll, bis Die Rublung und Die Teuchtigfeit auch uns umfingen, und Die Berrlichfeit vor unfern Bliden endlich in einem matten Gran, binfterbend erlofc.

Am andern Morgen weckte unser Freund uns mit bem Ruse: "Die Sonne kommt!" —

Wir hatten nur wenig Schritte aus unferer Stube

bis in ben fleinen gegen Often gelegenen Saal zu ihnn, von bessen Balfon wir bas erhabene Berben bes neuen Tages beebachten follten. Der himmel war von einer wundervollen Marbeit, ber Thermometer zeigte zwölf Grab, aber es war warm, die Lust vollsommen ruhig.

Wie eine ichone Gestalt, and im Schlafe und im Tranme ichon, ruhte bas ichweigende Gebirge. Die Linien saben weicher aus als in der gestrigen Belenchtung und boch waren die violetten Farben weit bestimmter und geigeten die einzelnen Umrisse beutlicher und starer; die tiese Etille hatte etwas Feierliches, etwas Ueberwaltigendes. Man stand, in sich versunfen, stannend, auf's Rene eines großen Bunders gewärtig.

Und wie ein Wunder flammte der erste Schimmer bes Lichtes an dem höchsten Gipfel des Berges emper, wurde heller und heller, ichwebte von Gipfel zu Gipfel, floß hernieder an den laugen Rippen und Graten des Gebirges, wurde machtiger und machtiger, und ergeß sich endlich voll nud strabsend die tief in die Thaler hinab, daß aus dem verschwinnenden Rebelimeer wie an dem Tage, da nach der alten Ueberlieferung, die Basser geschieden wurden, die Grde mit ihren Winnen und Stranchen, mit ihren Wiesen und Kinsten und Wiles aufatzuete in der Barne und mit Allem was auf ihr lebet und webet, aus dem Onntel erstand, und Alles ausgatzuete in der Wärnne und in dem Lichte, als ware es eben erst geworden, als ware das Alles eben erst uen aus der Placht erschaffen und abevern werden.

Und wie bas Gebirge nun wieder im Connenichein leuchtete, und die Erbe aufathniete im Erwachen, raufchte es in ben machtigen Gipfeln bes naben Tannenwalbes,

wie bei bem Ericheinen eines Gettes. Und von bem Lichte und von ber Marme erwerft und befeht, erhoben bie Bögel ihre Schwingen, und schüttelten ben Than ber Racht von ihren Afigeln, und schwangen sich ihres Dasleins froh mit inbesudem Sange hoch und höher in die Luft der Allbeseberin, ber Sonne entgegen — und wir Menichen standen und hatten feine Worte. Das Bunder des immer nenen Werbens, die Wandlung von Racht in Tag, der Auchlick der unversiehbaren Erhabenheit des Alls, bewegte uns das herz und schloß uns die Liepe.

Am Radmittage kehrten wir auf bem namlichen Bege, auf welchem wir gekommen waren, in die Stadt gurfic, und mit biefem großen, unvergleichlichen Raturschaufpiele schieden wir von ben uns, wie eine heimath lieb und werth geworbenen Ufern bes schönen, blauen Genferjec's.

Drud pon 28. Mrefer in Berlin.

#### Mene Deutsche Original-Romane

aus bem Berlag von Otto Jante in Berlin.

Fanny Lewald, Billa Riunione. Ergablungen eines alten Tangmeiftere. 2 Bande. Geh. 4 Thir.

Bb. 1. Bringeffin Aurora. - Gine traurige Beichichte. Bb. 2. Gin Schiff ant Cuba, - Domenico.

A. C. Brachvogel, Der beutiche Michael. Sifterifcher Roman in vier Banden. Geb. 5 Thir. 20 Sgr.

Ge reite in beiem Reman bes geiftrechen Berfniege ber Kampf beutiene Breite gene Temiligen, agen ertigiete und verlitige Begenvallung nub bir Berfering beb beutichen Geffiele burch bie Reiemaatlen gefolitert. Der beutige Midder, ber mit bem Fere, ben est Gie entagene Midder, ber mit bem Fere, ben gide entagene Richte gegen unter feinen abs nub wird ber Grengaf bier Deutigen. Linker, Zeed, bir fachflichen werter, bei bei ber Grengaf ber Deutigen. Linker, Zeed, bir fachflichen werter, kannten bei bei bei ber Grengaf ber Deutigen. Deutigen bei bei bei bei ber feinen überafterielt bes Jatereffe bei Leften bauerm feifeln, bir Middlerger Golfach, bas Kangdburger Austerim und bir Gerbonn gebe Wierie bautern bereiten batten Dorftelung und im Berbindung nit ben wichtigen Serfonlichteten einer es beiten Dorftelung und im Berbindung nit ben wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Borten Dorftelung und im Berbindung nit den wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Beiten Dorftelung und im Berbindung nit den wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Beiten Dorftelung und im Berbindung nit den wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Beiten Dorftelung und im Berbindung nit den wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Beiten Dorftelung und im Berbindung nit den wichtigen Serfonlichteten einer eine beiten Beiten Dorftelung und der Berteilung eine Berteilung eine Berteilung eine Berteilung eine Berteilung der Berteilung der Berteilung eine Berteilung ein Berteilung eine Berteilung eine Berteilun

Philipp Galen, Balram Forft, ber Demagoge. Roman in vier Banten. Geh. 6 Thir. 20 Ggr.

Marie Siefe, Es ift bestimmt in Gottes Rath. Ergablung. Geb.

Der Stoff an biefer ammitbigen und in elegantem Stpl geichriebenen Ergabing ift bem Leben einer herreibnter-Colonie entnommen. Ge mehr in berfelben ein echt erfligibjer Beite; bie Berinfterin follbert einfach, aber febr intreffante Begebenften in einer Brebigerfamilie, beren Conflicte in bem mabren Gottvertrauen iber Louing füben.

#### Bernd von Enfect, Der Belfenlegionar. Diftorifche Ergablung. Geb. 1 Ebir. 15 Sar.

Der beliebte Berfaffer bat fich in biefer Ergablung ein interefinntes Gujet aus ber hannoberichen Geschichte jum Bormurf gemablt, welches reich an spannenben Mountent ift, je bag fich bas Wert ben jriberen Arbeiten bes Autorb wirdig

### George Befekiel, Refugirt und Emigrirt. Gine brandenburgifche fraugofifche Gefcichte. 3 Bante. Geb. 4 Thir. 15 Sgr.

### Georg forn, Das Saleband ber Dauvets. Siftorifcher Roman. 2 Banbe. Geb. 2 Ibir. 15 Gar.

Der Berlaffer, meldere fich burch fein Bert "Beltalte und bie Warfgriffen von Barrentif einem betreutnem Ammen in ber literarifichen Beit gemacht und zu hon beliebteiten Leinivlotlidieren ber Gegennort abolt, fraipft in ber neuelten Erzischung an ein Salfschaft wir bei Beiter frauspifften kamilite, wen benen, bei eine fin Salge ber Haffebung bei Geltete von Nantet aus Grantrich erthafte von und in Salge in der Ammen in der Bertiefen eine Streiben der Weiter in der Bertiefen bei Bertiefen Benten ein Bachteile bas vom Beginne bes Buched au im Bachfei ist im bis fig um Scholie in Reter Dannung anhölt.

# Robert Schweichel, In ben preugischen hinterwalbern. Erfter Band: Der Artichwinger. Geb. 20 Sgr.

Land und Leute, bie Staffage und bie figneren beifest geitbillbes find mir Madrbet abmeibe Wemat mirb merginellen gefteitt. Der Kampf ber unbiben Karlf gegeb bir gabmenbe Gemati mirb in eriginellen Indibinten verferpert bargefteitt, bei beiten allen bas embje Allingen bei Menfeben nach Greiheit und Selfenftabligfeit in voller fürfragun, fit, naumentlich wirb bezeichnen ber plaifige freibeitbrang abmatherifirt,

## Ang. Bilberftein, Der Sallobri. Gine Dorfgeschichte aus Defterreich. Geb. 1 Thir.

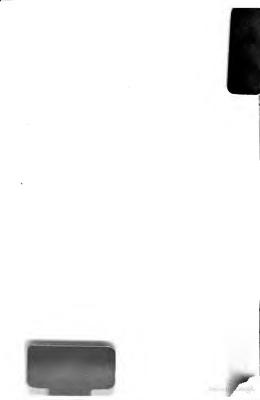

